

ANNIVOR TORONTO "ARRAR" Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

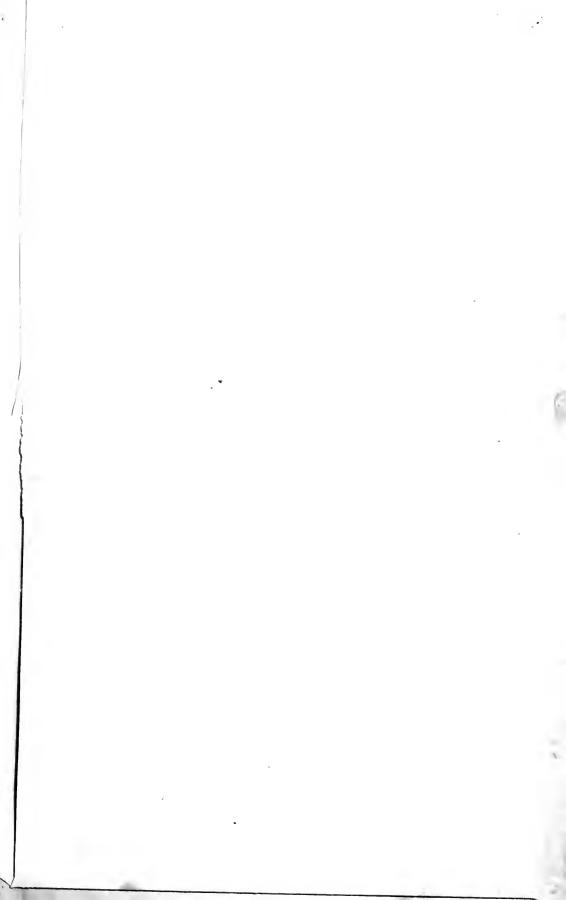



# Die deutsche Expedition

an ber

## Soango-Küfte,

nebst älteren Nachrichten über die zu erforschenden Känder.

Nach persönlichen Erlebnissen

von

#### Adolf Bastian.

3meiter Banb.

Mit 2 lithographirren Tafeln.

Das lleberschungsrecht in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Jena, Hermann Costenoble. 1875.



2///2-

#### Vorwort.

Obgleich das Manuscript zu diesem zweiten Bande bereits seit vorigem Sommer fertig lag, hat sich der Druck verschiedener Umstände wegen verzögert. Doch habe ich aus den inzwischen eingegangenen Berichten unserer Reisenden nichts aufnehmen wollen, um strenger die Linie gezogen zu erhalten, die späterhin unsere bisherige Unkenntniß von der Loango-Küste gegen die neue Form abgrenzen wird, welche sie im Fortgang der Expeditionen durch die Forschungen der ihnen angehörigen Mitglieder zu erhalten hoffen darf.

Gegenwärtig hat das an der Loango = Rüste in der Station Chinchoro concentrirte Unternehmen zwei seitliche Erweiterungen erhalten, indem im Norden davon Dr. Lenz mit geologischen Untersuchungen auf dem Gebiet des Ogoway beschäftigt ist, und im Süden Hauptmann von Homeyer eine Caravane organisiren wird, um von den portugiesischen Besitzungen in Angola aus die nur ihrer allgemeinen Richtung nach bekannte Verkehrsstraße von Cassandje nach Angola genauer zu versolgen.

Die Befähigung Hauptmanns von Homener für das große Werk, das er übernommen hat, ist in den Kreisen sachmännischer Freunde genügend bekannt, um zu gegrünsbeten Erwartungen besten Erfolges zu berechtigen, sobald die Nachricht von seiner Ankunft in Loanda nach Europa gelangt sein wird, und Dr. Lenz, der vor etwa einem halben Jahre am Gabun landete, hat bereits Proben erfolgreicher Arbeiten abgelegt.

Dr. Güßfeldt, den Dr. Bechuel-Loesche in seinen geodätischen Aufnahmen unterstützen wird, zählt außerdem in seiner Expedition Dr. Falkenstein, als Zoologen (zugleich in ärzt= lichen Functionen thätig) und ben Mechaniker Lindner, sowie Major von Mechow, der im Hindlick auf eine geregelte Gin= übung ber Träger=Colonne hinausgesandt ift. Der Botaniker Sonaur, ber mit seinen bereits gewonnenen Erfahrungen sich ber Erpedition Hauptmanns von Homeger anschließen wird, soll an der Loango-Ruste durch Dr. Lohde ersetzt werden, bessen Abreise sich vorläufig burch einen Zwischenfall verschoben hat. Dieser Gelehrte wird in der Station mikro= skopische Studien feineren Details betreiben, zu denen bisher in den Tropen weniger Gelegenheit gegeben mar, und viel= leicht läßt sich weiterhin die Vorkehrung treffen, daß in den Räumlichkeiten ber Station Chinchoro auch anderen Specialisten bes botanischen ober zoologischen Saches ein zeitweiser Aufenthalt angeboten werbe.

Dr. Güßfeldt hat die Zwischenzeit, welche bis zu dem Eintreffen der Träger aus Benguela verfließen mußte, auf das Geeignetste benut, und in den von ihm getroffenen

Magregeln ben Beweis geliefert, bag bie Angelegenheiten ber Afrikanischen Gesellschaft keinen besseren Sanden hatten anvertraut werden fonnen, als benen seiner Führung. Die Schwierigkeiten bes weiteren Vorgehens werben, so weit es sich bis jetzt übersehen läßt, vornehmlich auf zwei Punkte zurückkommen, einmal die Vermeidung ber bereits so manchen Reisenden, besonders an der Westküste, verderblich gewordenen Epidemien (für die Blattern durch Impfung), und dann die Ernährungsfrage, zumal in Folge ber letten Durre an manchen Punkten des Innern schwere hungersnoth ausgebrochen scheint und es bei ber völligen Unbekanntschaft mit bem Innern überhaupt noch ungewiß bleibt, ob und für wie lange die projectirte Reiserichtung in Bufteneien hinaus= führen mag. Der Vorstand hat beshalb Beranstaltung ge= troffen, solder Art Provisionen, die bei genügender Concentration bas Gewicht bes Gepäcks weber allzu sehr ver= mehren, noch andererseits durch allzu hohen Preis eine länger bauernde Verwendbarkeit für 100-150 Reger ausschließen müßten, nach ber Rufte hinauszusenben, und bleibt es nun zu erwarten, wie weit sich in jenem zerstörenben Klima bie Haltbarkeit bewähren wird, da barüber noch keine Erfah= rungen vorliegen können. In biefen beiben Rucksichten (und etwa in der eines Brandunglucks, bei der mährend der Vorbereitungen um die Station anzuhäufenden Menschenmenge) tonnten Gefahren broben, die sich nicht im Voraus berechnen lassen, wogegen die Schwäche ber politischen Machthaber, wie fie aus Dr. Guffelbt's vorläufigen Explorationstouren bervorgeht, einer wohlbewaffneten Caravane unter Führung von Europäern feine ernstlichen Hindernisse wird in den Weg legen können, und die Verhandlungen leicht zu führen fein muffen, wenn für die Dienfte landeskundiger Mittels= personen eine richtige Wahl getroffen ift. Das nächste Ziel würde Shintetje sein, das sich mahrscheinlich als Theil eines größeren Ländergangen ergeben wird, und vielleicht läßt sich dort auch weitere Auskunft über die Babongo erhalten, unter beren in mehrfacher Unbestimmtheit, wie sich schon anfangs bemerken ließ, verwendeten Namen mitunter auch jene in unstetem Wald= ober Wüstenleben verkummerten Stämme eingeschlossen werben, die den Obongo unter Aschango, sowie in den Buschman unter Hottentotten und Rafir zu entsprechen scheinen, und dann gleich biesen auch ben im Often als Zwergnation beschriebenen Akka angenähert sind. Sollte die Expedition, wie es a priori fast zu erwarten fteht, auf einen jener Staaten=Complexe treffen, wie fie beim Muata-Namvo, beim Cazembe, in den Munbuttu u. s. w. aus Central=Afrika bekannt sind, so murde bei richtiger Einleitung ber Verhandlungen, zu benen die in ber Zwischenzeit ge= wonnene Kenntniß von Land und Leuten befähigen muß, das fernere Vorgeben badurch die wesentlichste Erleichterung er= fahren. Möglicherweise wird bann auch ein Zusammenwirken ber Loango-Expedition mit ber südlichen Zweig-Expedition erzielt werben.

So sind in nächster Zeit zuverlässige Berichte über das jetzt noch in Dunkel gehüllte Innere zu erwarten, und das durch werden dann auch die in der Kürze eines vorübersgehenden Aufenthalts an der Küste gesammelten Mittheilungen,

wie sie in diesen beiden Banden wiedergegeben sind, ihre nöthigen Rectificationen erhalten. Daffelbe gilt ebenjo für bas sprachliche Capitel, bas ich indeg nicht unterbrücken wollte, weil es auch ichon in dieser Form ben Reisenden vielleicht einigen Anhalt für die bis jetzt noch nicht auf bas Linquistische ausgebehnten Studien geben kann. Ich felbst tam ohne Rathgeber an die Westkufte, ba ber rasche Ent= schluß, dieselbe personlich zu besuchen, Vorbereitungen in Deutschland ansgeschloffen hatte, und die literarischen Sulfs= mittel, die in der Bagage ber Expedition erwartet wurden, mit biefer zu Grunde gegangen waren, so bag ich mich auf ein im eigenen Gepäck mitgeführtes Compendium reducirt fah. Außerdem hatten die an der Loango-Rufte gesprochenen Dialekte noch keine grammatische Behandlung erhalten, und ben Europäern an ber Rufte lag eine Beschäftigung bamit fern und fremd, da das unter den Negern verbreitete Portugiesisch (ober vielmehr ber baraus und aus spanischen, englischen, frangösischen und anderen Sprachfeten gusammen= gestoppelte Jargon) zum Verkehr genngte. Go leicht es nun nach einiger Uebung den Reisenden zu werden pflegt, sich in eine fremde Sprache soweit hineinzufinden, um sich mit ihr verständlich zu machen, so schwer ist es andererseits, eine nur gehörte Sprache von noch unbekanntem Bau auf beftimmte Regeln zurückzuführen, wenn man mehr will, als mechanisch einige Vocabularien und Dialoguen einlernen. Bei ber vielfachen Beanspruchung meiner Zeit mahrend ber wenigen Monate bes Aufenthalts an ber Rufte glaubte ich beshalb auch auf linguistische Materialien verzichten zu

mufsen, da ich aus eigener und anderer\*) Erfahrung mußte, daß, obwohl auf bereits geebneter Bahn ein Sammeln einfach genug geschehen kann, dasselbe doch, ehe eine solche überhaupt gebrochen, nur auf weiten Umwegen zu bewerkstelligen ist.

Der Zufall führte mir indeß noch kurz vor meiner Abreise einen Schwarzen zu, der eine Zeit lang in einer Schule Loanda's zugebracht und von daher eine Renntniß des Schreibens und Lesens, sowie auch einige Erinnerungen an die Bunda=Sprache bewahrt hatte. Mit ihm begann ich nun auf meiner Durchreise in Kabinda einen Unterrichts= cursus, der freilich leider auf acht Tage beschränkt werden mußte und selbst in diesem kärglichen Termin noch Untersbrechungen ersuhr. Die Resultate desselben sinden sich in dem letzten Capitel, und werden deshalb hinzunehmen sein, wie sie eben sind, da es sich für den Augenblick nicht besser machen ließ.

Bei der Vorbereitung zum Druck habe ich aus den verswandten Sprachen entsprechende Vergleichungen zugefügt, und werden sich daraus Fingerzeige ergeben, um die an der Loango-Küste (besonders in Kabinda) gesprochene Mundart

<sup>\*)</sup> Elis beschreibt die Erlernung der Sprache auf Tahiti durch die im Schiffe Duff gelandeten Missionäre als "a most laborious and tedious undertaking", und obwohl sie bereits auf früheren Reisen gesammelte Bocabularien hatten studiren können, obwohl sie serner auf der Insel einige Europäer vorsanden, die ihnen in den gewöhnlichen Gesprächen behülslich sein konnten, hörte er doch in einigen Fällen, daß es eines Ausenthalts von "ten years on the island" bedurste, um in Einzelnheiten des grammatischen Baues einzudringen.

an zugehöriger Stelle einzureihen. Der Abschnitt über ben Fetischbienst ist eine veränderte Wiedergabe bes in der Zeitzschrift für Ethnologie enthaltenen Artikels.

Die Fetische ber aus einer Photographie beigegebenen Zeichnung gehören zu ber von ber Loango = Rüste mit gebrachten Sammlung, welche sich jetzt in der Ethnologischen Abtheilung des Königlichen Museums zu Berlin aufgestellt findet (s. darüber Verhandlung der Berliner Anthropologischen Gesellschaft, Jan. 1874, in der Zeitschrift für Ethnoslogie VI, 2). Die mitgebrachten Schädel sind an das anastomische Museum abgegeben.

Wenn wir dasjenige überblicken, mas bis jett geschehen ist, so muß zunächst im Auge behalten werden, daß wir uns gegenwärtig noch in dem Stadium ber Vorbereitungen befinden, und daß die zu Gebote ftehenden Gelbmittel be= fonders dafür beansprucht maren, Alles in ben Stand zu setzen, um ben im weiten Umfang angelegten Plan metho= bisch durchzuführen. Die Bergögerungen, die eingetreten find, lagen in ber Natur ber Sache und waren für sichere Fun= bamentirung bes Späteren selbst munschenswerth, aber in bem ganzen Zeitraum von 11/2 Jahren, ben fich die Reifen= ben an ber Rufte befinden, sind bis dahin noch teine außer= gewöhnlichen Störungen eingetreten, wenn man auch, wie stets, wo es sich um afrikanische Entdedungsreisen handelt, jeden Moment auf Ratastrophen gefaßt sein muß. Ohne sich barüber flar geworben zu sein, burfte ein berartiges Werk überhaupt nicht begonnen werden. Ausnehmend gunftig hat sich die Wahl ber Localität erwiesen, auf welcher die Station

angelegt wurde, da sie an der sonst so tödtlichen Westküste gleichsam die Oase eines Sanitarium bildet, so daß die dort verbliebenen Reisenden in der Hauptsache von Krankheiten verschont sind. Allerdings hat Dr. Güßfeldt manche schwere Fiederanfälle durchgemacht, aber nur deshald, weil er auf seinen Orientirungsreisen gezwungen war, über den Bereich der Station hinaus ungesunde Sumpsdistricte zu durchwanzbern und sich dort jeder Art von Strapazen auszusehen. Dadurch sind aber die Wege gebahnt, um fernerhin von der Station aus direct die Hochlande des Innern zu erreichen, wo eine gesundere Luft weht, so daß die Reisenden rasch dem beletären Einsluß der Malarien entzogen sein werden.

Eine besondere Schwierigkeit, der für die Leitung dieser Erpeditionen Rechnung getragen werden muß, erwächst aus bem Umständlichen und Langwierigen ber Communicationen mit Nieder-Buinea, und sind dieselben noch vermehrt worden, theils durch die vielen Unglücksfälle, welche die englischen Postdampfer aus Liverpool betrafen, theils dadurch, daß ber Correspondenz der Landweg nach Lissabon, um die portugiesischen Postdampfer immer regelmäßig zu erreichen, durch ben Krieg in Spanien abgeschnitten mar. So konnen oft in Empfang und Ruckantwort ber Briefe 4-5 Monate verfließen, ein in unserer an rascheste Beförderung (ober felbst Telegramm nach allen Richtungen hin) gewohnten Gegenwart ganz abnormer Zeitverluft, und die durch ben Vorstand hinausgesandten Instructionen sind beshalb fo vielfach illusorische geworben, bag sich meistens am Besten zeigte, die Initiative den Reisenden felbst zu überlassen. Um so höher ist es beshalb zu schätzen, daß in Dr. Güßfelbt ein Mann an die Spitze gestellt wurde, dem mit völliger Beruhigung die nöthigen Anordnungen anheimgestellt werden können, und soweit es in seinen Kräften liegt, wird es berselbe gewiß an nichts sehlen lassen, dieses nationale Unternehmen in einer seiner Bedeutung würdigen Weise sortzuführen. Möge deshalb auch die demselben bisher erwiesene Theilnahme in Deutschland wach erhalten bleiben.

December 1874.

Der Verfasser.



### Inhaltsverzeichniß.

|                   |   | હ   | r ft | e 8   | C o  | ιpi | te    | Į.   |   |   |   |   |   |   |   | Ceite |
|-------------------|---|-----|------|-------|------|-----|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Bomma am Zaire    |   |     |      |       |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   | 1     |
|                   |   | 31  | ue i | tes   | 3 (3 | aş  | o i t | e i. |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Rongo             |   | •   |      |       | •    | •   |       | •    | • | • |   | • |   | • |   | 115   |
|                   |   | Dı  | it   | t e s | C    | a p | i t   | e (. |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Der Fetischdienst | • | •   | •    | •     | •    | •   |       | •    | • | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | 153   |
|                   |   | B i | er   | tes   | C    | a p | it    | e (. |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Das Sprachliche   | • | •   |      | •     | •    |     | •     |      | • | • | • | • | • | • | • | 257   |
| Anhang            |   |     |      |       |      |     |       |      |   |   |   |   |   |   |   | 325   |

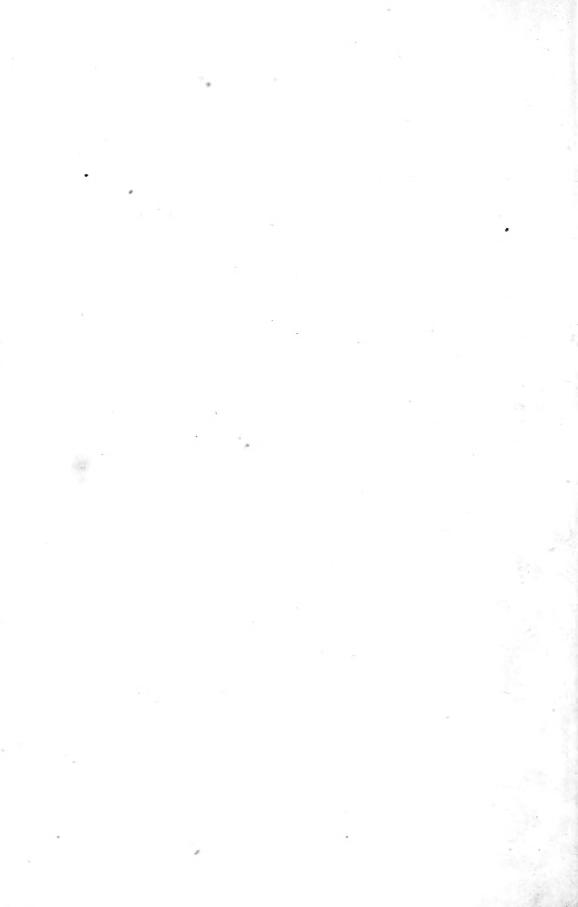

## Bomma am Zaine.

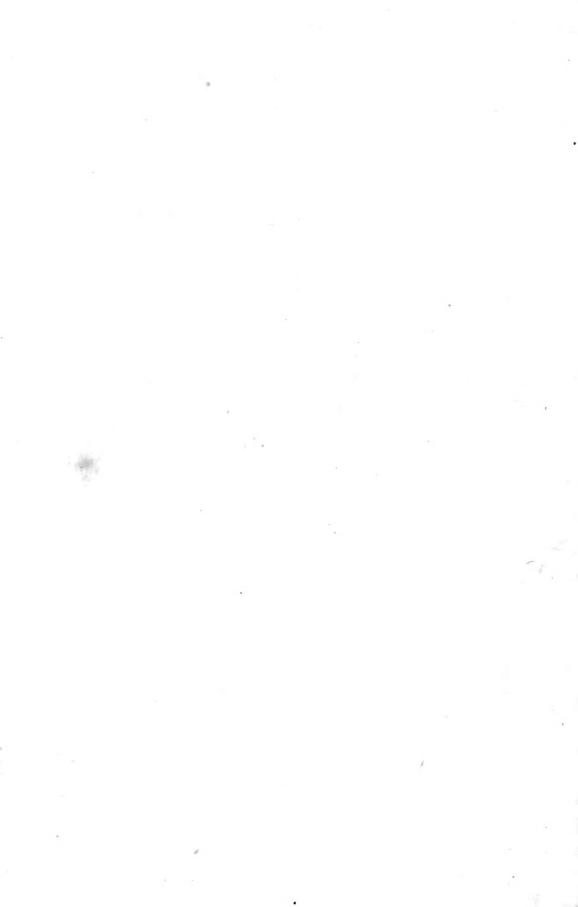

Durch die Mächtigkeit seiner Wasser, die, weit in bas Meer ausströmend, sich in bedeutender Entfernung bereits von der Ruste bemerkbar machen, hat der Zaire schon früh die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, schon bei ber ersten Entbeckung, während neben ihm die Mündung des Dgowe versteckt ift, bessen Ausbehnung erft gang neuerdings bekannt wurde. Go bringen die Waffer bes aus ben Quellen höchster Gipfel, eine lang gestreckte Bahn, herabgleitenben-Maranon über die Salzfluth fort, während neben ihm ber burch vielfache Verästelungen träge Orinoco sich in seinem Delta verliert. Die Westfüste Afrikas zeigt geologisch jene älteren Formen, die auch ben gegenüberliegenden Often Amerikas charakterisiren, in welchem Erdtheil die Andes am Pacific jungere Bilbung zeigen, als die brafilianischen Sochländer und Guianas Gebirge, bas Feljengebirge fich neueren Ursprungs beweift als die Alleghannkette. Allerdings find hier früher und später relative Begriffe, benn "obwohl die jüngeren Gebirge sich sämmtlich am Ufer ber See erheben, können boch auch ältere Gebirge durch Wegwaschen bes Meeres wieder in Ruftenketten verwandelt werden", wie in ben auschaulichen Bilbern ber vergleichenben Erbfunde bemerkt wird. Das Gleiche gilt indeß auch für einen weisteren Satz, wenn Peschel sagt: "Die Festlande (als Hochslande unter der Sohle der Oceane hervorragend mit aufsgesetzten Gebirgen) oder vielmehr der horizontale Umfang der Welttheile war schon vor dem Auftreten der Gebirge gegeben" die jedoch wieder zur Erhaltung dienen, indem hier gleichfalls eine Wahl zwischen Ersten und Zweiten sich in der Kette ineinander geknüpfter Folgereihen verlieren würde.

Im Stillen Ocean herrscht gewissermaßen an der amerikanischen Westküste noch ein Kampf des Weeres mit dem Lande, das in vulkanischen Revolutionen Dämme emporzuheben strebt, wenn in den Erdbebenzeiten der Wasserwall des Pacific dagegen anprallt, während sonst die Fluthewelle\*) von Ost nach West fortschreitet.

Im Atlantischen Meere \*\*) streicht der Aequatorialstrom vom guineischen Golf nach Cap Roque und um Cap Horn der Westküste Amerikas hinauf in den Pacific hinein, und

<sup>\*)</sup> In the equatorial regions of the Atlantic the mass of the water heaves westward, as in the Pacific (Serban). The great equatorial current seems a general transfer mouvement of the tropical waters from east to west all round the globe (i. Super).

<sup>\*\*)</sup> In each of the three great basins (of the Equatorial Sea) the tide has to take a fresh start from the eastern side, with every fresh upper and lower transit of the producing luminary, and is destroyed or confused by the reflection on the western coast, before the creation of a new wave, while in the open part of the Southern Ocean the tide wave circulates unimpeded and spreads into the three oceans, up which it runs as a free wave from south-east to noth-west (Serfchel).

umerikas die Ausbuchtung Afrikas entspricht, sinden sich vom Festland abgerissene Inseln, die ihren Zusammenhang mit demselben zur Schau tragen, während an der afrikanischen Ostfüste (wie im rothen Meere) die Korallenrisse zwischen Mozambique und Mombas ein Aufsteigen (s. Peschel) beweisen, im Delta des Nils dagegen wieder ein Sinken itattfindet.

Die Westküste Afrikas ist durch die darauf anjegende Dünung ber großen Meeresschwellung (ber Maresia ober Calema) bis an den Rand der Urgebirge abgenagt, im in= nersten Wintel bis an bas gipfelnde Hochland Umbozes, ben Vic bes Cameron hin, unter beffen Schute eift wieber im Norden die Land anbauende Thätigkeit im großen Niger= Delta beginnen konnte, um innerhalb ber Benge bes Stroms die fruchtbare Landschaft Poruba's sich ansammeln zu lassen. Noch jetzt bauert in Nieder-Guinea die vernichtende und zerstörende Thätigkeit fort, indem dort das Land bei dem Andrang des Meeres gewissermaßen durch seine eigenen Müffe unterminirt wird, indem dieselben, am Ausfluß gehemmt, in Lagunen hintermaffer bilben, die als Sugmafferfeen entstehen, und bann, wenn beim Durchbruch zum Meere in Folge bes Flutheindranges falzig geworden, Beranlaffung zur Formirung von neuen Lagunen weiter im Binnenlande geben. Co liegt am Luema bie Sugmaffer= Lagune von Rayo hinter der salzigen von Chissambo, so bildet am Rembo der Camma, für Ogowe ber Rpulunan= Urm ein Banon, einen vom Fluß durch Dammbruch ge=

öffneten Weg (f. Peschel), ähnlich wie sich am Rambodia= Kluß der Talisab als periodisch erleichternder Moeris-See findet. Der Jonanga = See ift durch den Ngomo mit dem Ogowe verbunden, und mit dessen Arme, dem Rpulunan, ber Anenge-See. Durch weiteres Wegfressen bes äußern und Unterhöhlen des innern Landes werden Erdstürze\*) gebildet (wie sich solche auf dem Wege von Chicambo nach Loango finden sollen) und mögen sich auch verschiedene Flüsse im gleichem Delta vereinigen (wie Brahmaputra und Ganges, Euphrat und Tigris), und aus ähnlichen Gründen zeigte die Trennung zwischen Alt = Calabar und ben Mündungs= flüssen des Niger vielfache Schwierigkeiten. Bei Massabe erzählen Augenzeugen von den vielfachen Veränderungen ber Alugmundung innerhalb weniger Jahre. Auf weite Entfernungen von der afrikanischen Rufte erstrecken sich auch da, wo keine Fluffe munden, unter dem Meere Untiefen fort, welche das erste Brechen der Wellen veranlassen, die bann in regelmäßigen Folgen brandend heranstürmen. Die nach der Rufte ansetzende Dünung macht sich aber häufig schon auf dem noch völlig offenen Meere bemerkbar, und wie es heißt, besonders in den ruhigeren Sahreszeiten, mah= rend sich sonst auf die Nachwehen in benachbarten Regionen stattgehabter Ungewitter schließen ließe. Das ganze Phänomen

<sup>\*)</sup> Der Dilolo-See, ber (burch ben Kasai) mit bem Congo und mit dem Zambesi communicire, gilt als ein Erdsturz, in welchem auf den Zaubergesang einer fremden Frau das ungastliche Dorf versunken (Livingstone). Wie bei den Katarakten des Zaire werden auch sonst mehrsach unterirdische Abstüsse vermuthet.

verdient noch fernere Beachtung im Zusammenhang mit ben sonstigen Beobachtungen über bas Meeresleben. Aeftuarien, wie die des Gabun, sind der Gbbe und Muth ausgesetzt, mährend das Phänomen ber Meereswoge, ber Bore (im Ganges, Tsientang, Sittang u. f. m.) ober ber Pororocas (am Marañon) bei Flüssen verschiedener Mün= bungsform vorkommt. Das Aufwerfen einer Barre an ber Mündung, als Sandbant oder Dune, bleibt überhaupt (wie von der Reigung des Meeresbodens) von der Ausströmungs= geschwindigkeit des Flusses (je nachdem derselbe aus den burchflossenen Ländern zugleich mit suspendirtem Schlamm gefüllt ift) in Abhängigfeit. In Afrika zeigt die Beobachtung, daß gerade die größeren Flusse sich in unscheinbare Mün= bungen verlieren, weshalb man felbst nach Part's Ent= bedung des Niger im Innern Afritas feinen feit Jahrhun= berten gesuchten Ausfluß, trot Reichardt's Andeutung, nicht erkannte (vor Lander's Befahrung), und, wenn nicht auf Nil ober auf centrale Seen, auf ben Gambia ober ben beshalb von Tucken befahrenen Congo rieth, wie jetzt beim Lualaba die Unsichten zwischen Ril, Centralsee und Congo (ober Dgoway) schwanken. Die Mündungen bes Zambesi wurden, wenn auch den Portugiesen im Allgemeinen be= fannt, deutlicher erft burch Livingstone festgestellt, und bas Wassergeslecht am Cap Lopez hatte auf die französischen Un= tersuchungen zu mærten, um ben von Bowbich angebeuteten Ogowe den Karten einzuverleiben.

Tritt das Meer nahe an das Quellgebirge eines Flusses heran, so verliert derselbe seinen unteren, ober

selbst seinen mittleren Lauf und mag so, wenn sonst die relativen Verhältnisse (z. B. in Folge anhaltender Regenzeit) Ansammlung größerer Wassermassen gestatten, an seiner Mündung, trotz seiner Kürze, die imposante Erscheinung des von einer steileren Erhebung der Sierra de Kristal niedersließenden Gabun machen. Der Congo gelangt mit beschleunigter Geschwindigkeit zum Meere, da er noch kurz vorher über die Katarakten von Pellala herabstürzt, obwohl dann jenseits derselben wieder seinem Wasserstreisen gesolgt ist, der sich nach Localisirung der oberen Quellen als der mittlere Hauptstamm ergeben mag.

Die überall bem Seestrand nahe gerückten Ratarakten, mit denen die afrikanischen Flüsse das Rüstengebirge durch= brechen — ber Senegol in benen von Felu, ber Gambia bei Barracanda ober Fattatenda, der Rio Grande bei Dongo, ber Niger (bei Barrum und Bussa), der Ogowe bei Obin= bichi, der Quillu bei Gotu, der Congo bei Pellala, der Zam= besi an dem Victoriafalle, der Orange bei den Aukurulies, ber Coanza bei Rambamba, der Ratumbela mit den Upa= Kataratten, der Mudschinschi bei Kahi, der Rembo bei Sambo-Rogofchi, und so Cunene, Cameron, Calabar u. f. w. an ihren Fällen und Wafferschnellen — verhindern (wie längs ber Rufte bie unabläffig anrollende Dunung bie Schifffahrt) die Berbindung ber Stämme miteinander, und eben burch das Zurückschieben der Ratarakten des Nils ergiebt sich dieser als ein geschichtlicher Fluß, auf bessen jüngeren Terrainbildungen ein culturzeitigendes Völkerleben erstehen mochte.

Bomma (Embomma oder M'Boma) oder Mimbomma, gegenüber der Chimbute bute genannten Insel, foll seinen Namen, als Land bes Schreckens (ober ber großen Schlange), von den blutigen Kriegen führen, die bort an der durch ben Tabbi Umsasa ober Blitzstein (in Mamanbeka) mar= tirten Grenze Mayombes burch ben Fürsten ber Rüften= reiche geführt murben, um ben Sandel dieses wichtigen Marktes für sich zu monopolisiren (unter bem Schutze eines Maboma oder Ma Bomma). Es setzten sich zunächst sieben Könige bort fest, beren Zahl später auf acht ober neun erhöht murde, und deren Raub= oder Ritterburgen sich auf näheren und entfernteren Sügelkuppen und bem am Flugufer gelegenen Landungsplat herumziehen. Jeber biefer Könige hat seinen Statthalter oder Botschafter, burch melchen sie mit den Europäern verkehren, da es ihnen selbst verboten ist, die Factoreien zu besuchen, und um das Lästige bieser Quisille zu vermeiden, kommt es oftmals vor, bag ber einflugreichste Mann im Staate vorzieht, einen Schatten= tonig einzuseten und sich nominell mit ber zweiten Stelle zu begnügen, obwohl er in Wirklichkeit das heft der Regierung um so mehr in ber Hand behält, ba ber birecte Handel mit den Weißen, ber ihm erlaubt, seinem Berrn aber unterfagt ift, ihn felbft mehr als biefen bereichert. So hat der Mambuto Madudo die Königsmütze bisher zurück= gewiesen, und auch der Matombe entsagte beim Tobe bes Königs Pura bem Throne, um an seiner Statt einen jungeren Bruber einzuseten. Neben bem Safara Umtati (König Bota Fora) ober Lene (Ren) Bota in ber Banza Chinane

bota regiert ber Mani-Lombe Chanda; neben Salangfoka ober Sakara Soka (König Chuve), in der Banza Nivum= mavulu, der Mani-Lombe Rico (in Kutschilombe); neben Ne= chendo ober Nechiande, in der Banza Nechiande der Mani-Lombe Sudiguilla; neben Nepura (Matunda) oder Nepula (König Pura oder Monkonko) der Matombe (Lutete Matombe oder Chengo) oder Manimatembo in Nasumba; neben Neffengo ober Nechiengo (Chengo ober Matundu), in ber Banza Nechiengo der Dukefalle; neben Nefalla oder Ne= sulu (in Sali) der Mani-Lombe Prata. Dazu kommt der Nekuka (Kusu) in Banza Nekuka, und dann in theils gleich= lautenden Titeln: Chinkelle Makunji (König Sangre ober Lutete), Matumbo Ungoma (Anipollele), Malelle (König Chico), Maqualla (König Makuku), Maniensi, Umtschama, jowie Sakulo Umbako, Sakulo-Seke, Mambinda u. j. w. Als Minister stehen neben den Königen Bommas der Capito, Mambuko, Mani-Lombe Ressuka, Makane, Masuko u. s. m. In Angola unterscheidet Dapper die Mokata ober Edellente von den Gemeinfreien (neben Quisios oder Leib= eigenen und Mobitas oder Kaufstlaven). Früher stand das Recht, die Könige Bommas zu fronen, dem Oberkönig Nain= jala (Masali) in Chinsala (Unsali) oder Inshala zu, und noch jetzt befindet sich dort der Begräbnifplatz, in welchem die Leichen aufrecht beigesetzt werden, neben dem zu Hinrich= tungen benutten Fels Mimangonje (Blattrippe) ober Sieda Sinschalla bei der Insel Buko-le-Bomma (gegenüber der Insel Sakarumbotka). Der König von Chinsalla (Chinsala) wird unter der Leiche seines Vorgängers gekrönt, und es

muß Gewalt angewendet werden, die Rrönung zu erzwingen, ba der vielen Quirilles wegen sich Jeder bagegen sträubt. Der Fürst Tschingala (ber, wie von ihm erzählt wird, eine mit abgeschnittenen Regerohren\*) besetzte Mütze trug und schwangeren Frauen ben Ruden aufschlitzen ließ, um bas Wachsen des Embryo zu beobachten) ging stets bewaffnet, bamit man ihn nicht zum König mache. Nachbem ein Familienrath im Geheimen die Person bes fünftigen Ronigs bestimmt hat, wird dieser plötzlich ergriffen und gebunden in das Fetischhaus geworfen, um bort gefangen gehalten gu werben, bis er sich fügt. Durch Tetische sind so viele Wege abgeschnitten, daß der König fast nicht sein Dorf verlassen fann, und für ihn regiert deshalb ber Mani-Lombe. Rach alter Sitte mußten die Könige Bommas in das Zeug bes Landes gekleidet sein, ohne sich fremder Fabrikate zu bedienen.

Die gekrönten Könige Bommas können sich untereinsander sehen, nicht aber ungekrönte Könige, und wenn sie mit den letzteren in einem Palaver vereinigt sind, wird hinter vorgehaltenen Schirmen gesprochen. Mitunter wird es so dargestellt, als ob die Könige Bommas in zwei Partheien getheilt seien, die eine Nekuko, Chuve, Pula, die andere Bota fora, Nechengo, Watomba, Nesulu einschließend,

<sup>\*)</sup> Aus der Hirnschale des Fürsten Svjatoslav ließ der Petschenege Kurja einen Trinkbecher versertigen (972 p. d.), wie der Bulgarensürst Krumus aus dem Schädel des Kaisers Nikephoros (811 p. d.), und so bei Longobarden, Hiongnu u. s. w., mährend die Kirche das Trinken aus den Schädeln Heiliger adoptirte.

und daß die zu der einen gehörigen die der andern bei ben Berathungen nicht seben burften, weshalb sie Sonnenschirme Um Flusse werden die Palaver unter einem alten Baume abgehalten, ber beshalb eine Art Beiligkeit besitzt. Bei diesen Balavern suchen die Neger ihre Bered= samkeit zu entwickeln, und "nach dem Feuer ihrer Decla= mation zu urtheilen, sollte man glauben, daß sie die schwie= rigsten und wichtigsten Gegenstände untersuchten; allein man erstaunt, wenn man zuhört und findet, daß die Rede von einem elenden irdenen Topfe, von einer Bogelfeber ober auch von einigen lächerlichen und abergläubischen Gebräuchen Tucken fand bei einem Palaver in Roki die zahlreiche iıt". Unwesenheit von Rindern auffällig, und die Anaben zeigen oft in frühreifer Entwicklung ein rasches Verständniß, so baß die Erwachsenen bei Unterhaltungen auf ihre Bemerfungen achten. Aehnliches bemerkt New von den Kindern unter den Manika.

Der König Bota fora, der seinen Hauptsetisch (einen ausgestopften Tiger) durch ein aus Lehm geformtes Krostodil bewachen läßt, hat jetzt für seine Familie einen Begräbnißplatz in dem Residenzdorf einrichten lassen, aber die Könige Nepura und Nekuke bewahren die alte Sitte der Beerdigung in Chinsala.

In dem Hause des Königs Chuve (des Regenkönigs) hängt vor einem durch Rongo = Matten (mit eingestrickten Binsen=Büscheln) ausgehängtem Verschlag der Fetisch Um= budida, als ein geschnürtes Bündel, aus dem Thonhenkel hervorstehen und vorne ein Horn mit Pfeise hängt. Wenn ber in ber Regenzeit allzu lässige Regen einiger Aufmunterung bedarf, operirt ber König (in feiner Function als Ganga) por diesem Tetisch mit seinen Milongho. Nach Damaskios verstanden die Brahmanen burch ihre Gebete\*) Regen ober Durre zu bemirken, mahrend sonft dieses Amt mit dem König verbunden blieb, der badurch seinem weltlichen noch priefterliches \*\*) Unsehen zufügte, und jo verurtheilte (nach bem Malem) Rimrod (Ben-Renaan) Abraham zum Feuer, weil er sich geweigert, ihn (gleich den übrigen Chaldaern) als Gott anzuerkennen. Die Zendi bezeichneten (nach Massubi) ihren König als Waklimi (Cohn bes höchsten Herrn) und Gott \*\*\*) ober Maklandjalou. In Mbengga (auf ben Tiji) bießen die Hänptlinge Gali-cuva-fi-lagi (bem himmel allein unterthänig). Der häuptling bes Myall - Stammes am Bogan wurde (nach Mitchell) so hoch geachtet, daß Niemand seinen Namen auszusprechen wagte (1835), und mährend sonft in Auftralien nur patriarchalisches Ansehen galt, finden sich erbliche Häuptlinge (nach Finnegan) an der Moretonban.

<sup>\*)</sup> The pillar of iron (at the entrance of the capital of Senjero) beny broken down, the seasons became regular again (j. Rrapf).

<sup>\*\*)</sup> La vie (du pontife) paraissait d'un si grande conséquence, qu'on était persuadé que, s'il mouroit de mort naturelle, tout l'univers périroit (en Congo) 1753.

<sup>\*\*\*)</sup> Les princes de Loango prennent le titre de Samba .ou de Pango, qui signifie divinité (Delaporte). Le Kilomba (bie Begriffung bes Königs von Loango burch bie Eblen) consiste en deux ou trois sauts en avant et autant en arrière. Le prince etend les bras, comme pour les recevoir, mais ils se prosternent à ses pieds et se roulent plusieurs fois à terre.

Bei den unter Abbaja (oder Häuptlingen) lebenden Kanda zählt der Priester oder Kuttagottaru (Torambu oder Jakoro) die Uhnherren des Stammes und seines Geschlechtes auf. An vielen Theilen der afrikanischen Westküste dagegen hat sich der Häuptling die Würde durch Geschenke zu erkausen, und muß (wie am Gabun) vorher Schmähungen\*) erdulden. Nur wer Alles hergegeben und Sklavendienste geleistet hat, wird von den Beduinen zum Häuptling des Stammes gewählt (heißt es im Modarrad). Als eine Art Uebergang vom Priesterkönigthum zur völligen Trennung in weltliche und geistliche Macht ist das Zweikönigthum, wie in Siam, auf den Palau-Inseln u. s. w., zu betrachten, während anderswo die Verdrängung durch den Kronseldherrn eintritt.

Im Dorfe des Re Chuve findet sich der Fetisch Pinda (in Menschenhöhe) und daneben (zum Einschlagen von Nägeln) der Fetisch Umbuko Dabinda; der Fetisch Bumbansambi (mit Federn aus einem Horn hervorsteckend) dient zum Heilen von Krankheiten. Außer dem Ganga Pinda lebt im Dorfe Muschimwumma oder Nischumwumma (des Königs Chuve) der aus Congo zugereiste Ganga Umbudida. Im Besitz des Matombe sinden sich die Dörfer Nabuila (Matombe), Chin= dinga, Umbanza Achalutila (wo König Pura residirt), Nu= sumba, Naschitella, Nuntombo Chilutila, Nusanga. Seine

<sup>\*)</sup> Der vom Tenballa proclamirte Jaga wird den Häuptlingen (Caza Ndonga, Canguengo, Quibonde, Gunza-abanguella, Riabunda Ndalla-Mauhungo) vorgestellt, despois de lhe ter tirado todos os vestidos, en trozo dos quaes lhe da um ordinario panno de palha, para lhe mostrar, que nunca se deve esquecer da humilda situação de que saio, und wird bann vom Catondo zu einem Strohbett gesührt (s. Neves).

Fetische sind Konde, Guiko, Mangaka, Umbuaka. Der Fetisch Zambi ist allgemein in Bomma. Unter den Spielen bemerkt man dort das Händespiel, "welches darin besteht, daß man erstlich verschiedene Theile seines Körpers auf eine abgemessene Urt bald geschwinder, bald langsamer mit den Händen schlägt und dann zur selbigen Zeit sich einander mit den Händen begegnet". Das Brettspiel (mit achtzehn Löchern) heißt (am oberen Zaire) Louéla (nach Tuckey).

Im Dorfe bes Manisombe (Natschilombe) findet sich der mit Zehennägeln an den Füßen versehene Fetisch Kunja, durch Stricke unwickelt und zum Einschlagen von Eisennägeln benutzt. Der bekleidete Fetisch Boaka steht da mit langem Priapus und dient gegen Sphilis. Der Fetisch Kanga-Ikanda ist in einem Bündel aufgebunden, der Fetisch Doanga-Impenna schützt gegen Fetisseros, wie Madiali mit gezücktem Schwert, und das von Felix auf der Reise nach Sogno gesehene Götzenbild (1753) tenoit dans ses mains deux grands couteaux.

Zu dem weiblichen Fetisch Que-imba (der Ganga-Inquimba genannten Priesterin) gehört als männliche\*) Hälfte Mabiali-mandembo, dessen Cultus sich, gleich dem des Mangaka, von Bomma aus den Zaire abwärts verbreitet hat.

Der Kissan-Quimbe ist nach Bomma aus Kongo ober

<sup>\*)</sup> Le mari des onze femmes avait, autour de son habitation, onze idoles, dont chacune portoit le nom d'une de ses épouses. On les encensait en brulant de la paille devant elles (1753). Außerdem wurden (in Rongo) verehrt (neben dem Oberpriester) la prince de la montagne, le roi de l'eau, le dieu des elements (s. Desaporte).

Groß-Rongo (Kongo di Angungo) gekommen, und in Kongo findet sich gleichfalls ein Geheimorden Wiedergeborener, der nur dann, wenn ein Krüppel ober sonstiges Monstrum\*) im Lande geboren wird, seine Reihen zur Aufnahme neuer Canvidaten öffnet. Wer nach Vollziehen der Weihen daraus entlassen mird, geht Wochen und Monate stumm umber, die Lippen mit der Hand geschlossen, da das vergangene Leben (durch einen Lethe = Trunk) völlig vergessen ift und die Erinnerung erst allmählig zurückfehrt. Gine Wiebergeburt der Seelen ist (nach Plato) σχοπός των τελετών (in den eleusi= nischen Mysterien). Als ein Kind mit allen Zähnen in Dahomen zur Welt kam, erklärte es ber Fetiffero für die Wiedergeburt bes Königs Guezo, gekommen, um seinen Sohn zu verschlingen, und ertränkte es (Lafitte). Weil die Ahn= fran bes Clan (unter ben Bakalai) einst ein Buffelkalb zur Welt gebracht, war Büffelfleisch den Nachkommen Runda oder verboten (hörte Du Chaillu).

Wenn ein Fürst eine Quimba errichtet, treten außer seinen eigenen Leuten auch oft fremde (aus benachbarten Dörfern) darin ein, und diese müssen dann für den Unterzicht durch den Ganga Juquimba Zahlung leisten. Beim Verlassen der Quimba sind alle dick und sett, da sie sich in der langen Mußezeit, wo keine andere Arbeit als die des Essens und Trinkens vorlag, gekräftigt haben und zu zenen kriegerischen Unternehmungen geschickt sein würden,

<sup>\*)</sup> Monstrum (prodigium) a monendo (monet enim), quae sit circa futura deorum voluntas

für beren Zweck ähnliche Institute unter ben Bailundas (als Kilombo) und weiter im Süden aufrecht erhalten werden. Mitunter wird auch für Mädchen eine Kimba eingerichtet, und darin treten dann solche ein, die sich von langdauernder Krankheit heilen oder gegen solche im Boraus schützen wollen. Die lähmende Gicht (bemerkt Propart) wird (an der Loango-Küste) die "Königskrankheit genannt und die Neger sehen sie als die Strafe irgend eines Verbrechens gegen den Monarchen an. Der Gelähmte wird aber doch nicht gerichtlich belangt, weil man voraussetzt, daß der Himmel, der ihn des Gebrauches einiger seiner Glieder beraubt, ihn schon genug für den Grad der Bosheit gestraft hat, der in-seiner schlimmen Absicht lag, unterdessen wird er als schlechter Bürger angesehen".

In Bomma gehen oft mehrere Jahre hin, ohne daß eine Quimbe geöffnet wird, und wenn dieses dann in einem Dorfe geschieht, strömen dort auch aus den umliegenden alle die jungen Leute, die diese Weihceremonien noch nicht durchgemacht haben, zusammen, so daß sich oft in einer und derselben Quimbe die verschiedensten Altersstusen von 8—20 Jahren vereinigt finden mögen. Regelmäßig wird dagegen die Beschneidung (Longa) geübt (bei der die Knaben im Walde zurückgehalten werden dis zur feierlichen Entlassung nach Vernarbung der Wunde), während man für die darauf solgende Wehrhaftmachung in der Juquimba (Kimba) außerhalb des Dorfes ein langes Haus erbaut. Die darin für die Jüngslingsweihe Eintretenden werden in Palmblattzeuge (Gombo)

gekleidet, einer Reihe von Prüfungen \*) unterworfen, in einen todtenähnlichen Zustand versetzt und im Tetischaus begraben. Wenn sie wieder zum Leben erweckt werden, haben sie (wie im Belli-Paro) das Gedächtniß für alles Frühere, felbit für ihre Eltern, ihren Vater und Mutter verloren, und sie vermögen sich ihres eigenen Namens nicht mehr zu erinnern. Es werden ihnen beshalb, je nach den Titeln ober Graben, zu benen sie aufgestiegen sind, neue Namen gegeben, wie Lusala, Lutete, Chinkele, Luvungu, Malanga, Lubele, Juka, und das Führen eines solchen Namens läßt erkennen, daß das Individuum die Quimbe (bes Mokissie Quimba) durchgemacht hat. Bei den Baffuto werden die beschnittenen Knaben mabrend der Zeit, daß sie am Umlimo (Hohlaltar) an abge= legenem Ort verweilen, burch ihre Eltern mit Speife versehen und burfen, nachdem sie in ben Rraal zuruckgeführt sind, nicht die Zähne zeigen (b. h. weber reben noch lachen), bis das Korn aufgewachsen ist. In Manumbe murben bie burch Fasten in dunkler Kammer vorbereiteten und durch Schweigen geprüften Novizen vom Priester bes 3bols Ma= ramba \*\*) durch Schulterschnitte geweiht. Nach Cavazzi mur=

<sup>\*)</sup> Kasteiungen gehörten zu ben Dissona sacra bes Mithrasdienstes (Martianus). Bei der Bora genannten Ceremonie, durch welche ber Jüngling in die Rechte der Männer eingesetzt wird, zerschneiden die Australier die Hauftralier die Hauftralier Muschelstücken.

<sup>\*\*)</sup> Those that will be sworne to Maramba, come to the chiefe Ganga, which are their priests or Men-witches, as boys of twelve yeeres of age and men and women. Then the Gangas put them into a dark house and there they remaine certaine dayes with very hard diet, after this they are let abroad and commanded not to speake (Battell).

ben in Congo von den (das Zeichen des Kreuzes gebrauchenden) Zauberern Nequiti geheime Ceremonien in den Wäldern absgehalten, bei welchen die Eintretenden ohnmächtig niederfielen und dann in dem geweihten Kreise wieder zum Leben ersweckt wurden.

Quingure (obwohl wegen seiner Grausamkeit getöbtet) wurde von den Zauberpriestern unter den Zumbis (Ahnen) vergöttert, und nach seinem Beispiel, weil aus Lunda stam= mend (wo die Beschneidung\*) geübt wird), beschneiden sich die Jaga.

Innerhalb ber Quimba \*\*) geben die Zöglinge nackt,

<sup>\*)</sup> It is custom with the Iloigob (Wakuasi and Masai) to circumcise males and semales, the former about the third year, the latter when they are to be married (s. Erbardt). Nach Celsius hatte Moles die jüdische Beschneidung aus Aegypten entlehnt, von wo sie sich (nach Herodot) verbreitet hatte. Nach Edn Batris bestand die Beschneidung dei dem äthiopischen Bolse der Nagiat. La circoneision n'avait évidemment pour dut, que de rendre plus commode, que de favoriser l'acte de reproduction de l'homme et de faire disparaître jusqu'à ses plus saibles obstacles. Bie die Machacaris (in Brasitien) und die Patochos, schnüren die Papua die Borhaut zusammen. In der Bostaligaru genannten Kase von Acterdauern (mit verschiedenen Abscheilungen) die "Marasu Vokkaligaru have the custom of amputating the first joint of the ring singer of their daughters in honour of their deity" (Bowring), und so in Australien.

<sup>\*\*)</sup> Nach ben vorbereitenden Eeremonien sitr die Kambi (ber Wanisa) the man is turned into the woods and is allowed to do, as he pleases. He prowls around like a demon, making frightful noises and is the terror of the country (expected to kill some one). The chief part of the ceremony is the putting an of the luho or uvo. This is a ring of horn or rhinoceros hide and is the badge of the order. It is placed upon the arm (New), aber allmählig (zur Bezahlung), wie auf den Palau-Inseln wegen der Enge sest, und der menschen-

und nur bei Unnäherung Fremder werden die Palmblatt= fleider (über ein Gestell aus Rohrstäben) angelegt. Weber Hände noch Körper sind zu maschen, und es darf nicht von Tellern, sondern nur auf der Erde gegessen werden. von den Eltern täglich dem Mutinde oder Zuchtmeister ge= brachten Speisen sind vorwiegend mastender Natur, viele Arten von Fleisch und Fisch jedoch verboten. Die Knaben lernen neben dem Verfertigen von Palmwein, Fischen und anderen Kunstfertigkeiten allerlei Geheimnisse, die sie durch einen Schwur beim Fetisch verbunden sind, Riemandem zu verrathen. Damit sie sich unter einander verständigen können, ohne von Uneingeweihten belauscht zu werden, besitzen sie eine Geheimsprache, die von der gewöhnlichen abweicht. Darin, sowie in den Ceremonien Siguimbe (des Fetischs Quimba) unterrichtet der Mutende Anguimba (Inquimbo) und der Hülfslehrer Baku, als Affistent. Undere Gehülfen, besonders auch für Uebung des heiligen Tanges (Sangila), Sangula\*) ober, wie er in Roki (auch in Sunda) heißt: Coccina, find ber Matundo, Malanda, Bondo, Rongo. Der Makunga Imvia vollzieht die Beschneibung. Im Sause ber Quimbe (Jeso), das beim Verlassen (am Ende ber Saison) verbrannt wird, findet sich ber Tetisch Tafi, als Holz mit

fressende Waldmensch kehrt an der amerikanischen Nordwestküste wieder. Die zum Fest Toha sich Meldenden nahmen (unter Anleitung der Priester) am Tanze Theil, von dem sie dann in den Wald rannten und dort unter Fasten geheime Riten übten, von den Frauen beklagt, aber bei ihrer Rückehr als Wiedergekommene bewilltommt (Brinton) in Florida-

<sup>\*)</sup> In Sanga wird in friegerischer Heraussorberung getanzt.

zwei Kiguren (Matunda und Malanda), sowie Bondo u. a. m. Die Ganga ber Quimba heißen Matando. In Bomma enbet die Quimba (unter Westlichkeiten) ftets mit einer Sahreszeit, während sie in Manumba 4 Sahre und länger bauern mag. Der Großfetischir ober Groß-Woodnuß (ber Dahomet ober Dahomen) "sagte: er komme vom Himmel und gab sich für ben Dolmetscher ber Götter auf ber Erbe aus" (Labarthe). Bei den Wanika barf die heilige Hütte (Moro) in Raya von Uneingeweihten nicht betreten werden, und fo nicht ber Wald, wo Bunfi aus ber Erbe\*) rebet (wie ähnlich bei Mpongwe). In ben Ketischwäldern staffiren sich die Orbensbrüder mit ben Verkleibungen gum Mummenschang aus, und im Gultus ju Pheneos (in Arfabien) legte ber Priester ber großen Weihe (redern) die Maste der Demeter-Kidaria an. Paftophoros zu werden, mußte die Weihe ber Jis und bes Ofiris burchgemacht fein (f. Apulejus).

In der Sprache der Quimba (Bomma's) heißt der Weiße (Mundele) Nowonono oder Novo, Branntwein (Maslavo) Tonva, dann Wasser: Luimwa oder manumwa (nuimwe), Feuer: Giovi oder Yananjoge, Wond: Lumbowa, Kopf:

<sup>\*)</sup> Im Hafen Loango's wurde ein männliches und ein weibliches Gögenbild verehrt (1753). La femme (dit-on) se rendit d'elle même dans cette contrée, par amour pour les habitans. On célebre en son honneur une fête solemnelle, qui consiste principalement à boire avec excès. Les tambours et les trompettes retentissent dans toute la ville et la prêtresse fait entendre une voix souterreine, que les negres prennent pour celle de la divinité. L'idole mâle a pour temple une petite cabane, située sur le chemin qui conduit à la mer (Desaporte).

Dumvela, Augen: Limbuanve (Simbuanve), Haus: Tschovo, Ohr: Jovo, Zahn: Masini, Hand: Untamiguffu, Leopard: Matscherata=mansefe, Krokobil: Matscherata maniumfe, Wald: Sefe, Essen: matefa, Sprechen: chopa, Bater: Baku, Mutter: Kongamtumbe, Erdnuß: Cuimva, Palmnuß: Kibima, Calabasse: Chofot, Nase: Masunu u. f. w. In der ge= wöhnlichen Sprache würden biese Worte heißen: Masa, tubia (baso), gondo, ntu, diffu (messu), mso, cutu (matua), menu, cuaco (mucaco), ngo (chicumbe), ngandu, m'schitu, bia, vow, tata, mama u. s. w. Masunu (statt nunu ober mazaumau) ist z. B. aus der Bunda-Sprache. Gezählt wird cochi (mochi), kelle (solle), tatu, maia (ina), tanu, samanu, samboari (samboella), nane, eoua, cumi u. s. w., und in der Quimba=Sprache: 1 Tschanangowe (Umgofi), 2 Tschanan= giobi (Giobi), 3 Tschanantafu (Umtafu), 4 Tschananqui= banganu (Quibaganga), 5 Tanumgide (Untambu), 6 Salan= gano (Sanamgana), 7 Nanumgibe (Sambuagibbi), 8 Suan= gibe (Namvo), 9 Intschana, 10 Tschanalunguinva, 20 Tschanam-tichiobi, 100 Umtschana. Diefer heiligen Sprache, neben ber noch freimaurerische Griffe vorkommen sollen, fehlen nicht die Gesticulationen, die in allen afrikanischen Unterhaltungen hervortreten, wie g. B. Propart bemerkt: "Wenn man ihre Sprache nicht versteht, so konnte man ihre Gespräche für ein Spiel halten. Sie haben nämlich eine sonderbare Bewohn= heit, die aber sehr gut dazu dient, die Aufmerksamkeit ber Buhörer zu erhalten und unwichtigen Gesprächen ein gewiffes Interesse zu geben. Diese Gewohnheit besteht darin, baß, wenn sie öffentlich reden, sie die Zahlen durch Geberden

anzeigen. Derjenige z. B., ber sagen will: ich habe sechs Papageien und vier Rebhühner gesehen, sagt blos: ich habe (6) Papageien und (4) Rebhühner gesehen, und macht zugleich zwei Gesten, wovon die eine 6, die andere 4 ausdrückt. In demselben Augenblick rufen alle Anwesenden: sechs, vier, und der Redende fährt alsdann weiter fort. Wenn Jemand von der Gesellschaft entweder zerstreut wäre oder erst nach dem Andern zuriese, so würde man glauben, daß er schlummerte oder mit seinen Gedanken umherschweiste, und man würde ihn für unhöslich halten." Die Priester der Dacota gebrauchten eine geheime Sprache mit verändertem Wortsinn (und so auf polynesischen Inseln).

An einigen Theilen der Küste sinden sich Ansätze zu einer Art Rangsprache, wie in Kabinda das Gesicht oder mso (masso im Plur.) in höflicher Sprache Dunse (Pinsbunse im Plur.) heißt (ähnlich in Java, Siam und sonst).

Nach ben von den alten Jagas erhaltenen Beschreibuns gen zogen sie bei ihren Eroberungen in Quilombos ober Lagern einher, in welchen die Jünglinge durch einen längeren Eursus von Prüfungen für das Kriegshandwerk vorbereitet wurden. Bei den verwüstend einherziehenden Wanderstämmen des Südens sindet sich Aehnliches, und ebenso bei den jest friedlicher lebenden Banyai (die durch die gleichen Vorrechte der Frauen auf frühere Amazonen-Sagen deutenden Reste aus dem Monomotopa-Reich), wo ein Angesehener zeitweis Jünglinge um sich sammelt, die mit Genehmigung der Eltern unter seiner Aufsicht und Erziehung bleiben, mit der Verpsssichtung, ihm zu gehorchen und ihn ehrerbietig zu grüßen.

Neben den Genoffenschaften (oder Geheimbünden) der Männer bilden sich in Ufrika (wie in den Clobbergöll der Palau-Inseln) solche ber Frauen, und stehen z. B. am Gabun in selbstständiger Ausbildung da. Das Borberrichen bes (später vor ber Patria potestas \*) zurücktretenden) Mutter= rechts steht oft mit politischen Verhältnissen in Beziehung, wie im indischen Archipelago, wenn flüchtige Fürsten (bes Istanderstammes) in einheimische Fürstenfamilien hineinheiratheten, und so im alten Lycien. Der Grieche Protis erlangte die Ländereien zur Gründung von Marfeilles, indem ihn Gyptis, Tochter des Königs Rafin, beim Fest zum Bräutigam durch Darreichung des Relches erwählte. Die Ruscinioneuses ließen (nach dem Vertrage mit den Carthagern) ihre Klagen durch einen Gerichtshof von Frauen (in den östlichen Pyrenäen) entscheiden (f Plutarch). In manchen Theilen Sudafrikas find die Prinzessinnen mit Prärogativen ausgestattet, die ihnen Freiheit in der Wahl

<sup>\*)</sup> Relationship, according to Plato, consisted in having the same domestic deities, and Demosthenes proves that men are akin by shewing, that they had the same worship, and presented offerings at the same tomb. As funeral repasts are only offered to male ancestors, so at first relationship was only by the father's side (Barter). In India, the head of a family twice a month offers a cake to his fathers manes, the same to his grand father by the father's side, and great grand father, but to his fourth, fifth and sixth ancestors in the ascending line, he offers only a few grains of rice and a libation. Two men are related, if one of those ancestors is common to both. They are Sapindas if this ancestor is one who receives a cake, on Samanodacas, if he only has the water and rice. No relationship through women is accounted of, barans tann writer vermantification. Excidentingen.

ber Männer und über ben Wechsel berselben gestatten. Und so heißt es in Travancore: The husbands of the Tamburettis or princesses have no rank nor authority whatever (Hamilton). Die Frauen Roms bildeten (unter Heliogabalus) ein senaculum (conventus matronum).

Jungfrauen werden oft (gleich der von Orleans) zur Führung oder (wie bei den Beduinen) zur Anfeuerung der Streiter benutzt, und im Reich des Cazembe trägt eine solche die geweihte Mexica voran, während andere Ersoberungszüge (bei Jaga, Mantati u. s. w.) von muthigen\*) Frauen geseitet sind.

In Kaffa werden die Geschlechter so streng getrennt gehalten, wie Krapf von Dilbo hörte, daß sie nur Nachts zusammenkommen und am Tage in verschiedenen Räumlich= feiten wohnen. Die manubaren Mädchen leben (in Bomma) unter der Hut einer alten Frau in dem rothen Hause oder Ku= bata am Kujuka (nach Magyar). Aehnliches bei Papua u. s. w.

Die Zersplitterung in Folge des Mutterrechts, wie in Australien die Verpflichtung zur Blutrache jeden Augenblick die nächsten Verwandten in gegenüberstehende Heerlager

<sup>\*)</sup> At the burial of a Salish chief, the bravest woman of the tribe, one used to carrying ammunition to the warrior when engaged in fight, bared her breast to the person who for courage and conduit was deemed fit successor to the departed From the breast he cut a small portion, which he threw into fire. He then at a small piece from the shoulder of the warrior, which was also thrown into the fire. A piece of bitter root, with a piece of meat, were next thrown into the fire, all these being intended as offerings to the sun (1. Yord).

scheibet, da die als Mattasgyne Zusammengehörigen durch dieses Band enger geeint werden, hebt sich erst bei durchs greifender Macht des Familienhauptes in patriarchalischen Berhältnissen auf. Bei den Munduttu (unter denen die Frauen\*) gleiche Rechte auf das Eigenthum mit den Männern haben) hatte Nalengbe (Munza's Schwester) am Kriege Theil genommen und war Bunza (Munza's Sohn) ein Albino. König Munza tanzt vor seinen Frauen (s. Schweinfurth), wie in Dahomey. Los del Cacao (en Nicaragua) son muy sujetos à sus mugeres (Barcia), wie zum Theil die Balonda. Anderswo führt dann die Unterdrückung der Frau zu versachteter Stlaverei oder zu verschiedenen Arten commus naler\*\*) Ehen.

Die fünf Bölkerschaften von Fulhaß=Susus ober Susos bilden (zwischen Sierra Leone und Cap Monte) eine verbün= dete Republik mit der Purrah genannten Einrichtung, indem jede Bölkerschaft einen Bezirkspurrah hat, die unter dem obersten Purrah stehen, der sich beim Kriege auf neutralem

<sup>\*)</sup> Pres du pays des Slaves, il y a deux grands iles, dont l'une s'appelle Irmianus des hommes, et l'autre Irmianus des femmes (nad) Dimishqui). Adam de Brême mentionne (XI siècle) terra feminarum et amazonum patria (s. Mehren)

<sup>\*\*)</sup> Les Gaëls de la Grande Bretagne (semblables sans plusieurs rapports aux habitans de l'ouest de la Gaule) ne voyaient dans la femme qu'un être sans dignité, uniquement destiné à mettre des enfants au monde. Des groupes d'hommes se réunissaient pour vivre avec un certain nombre de femmes, dans une triste promiscuité. La provenance des enfants restait un mystère, une étrange subtilité légale les attribuait à l'homme, qui avait connu la femme à sa virginité (j. Mencaut).

Gebiet versammelt und Einhalt gebietet (zur Vollziehung von Urtheilen Plünderungen unternehmend). Um in den Bund eines Bezirkpurrahs aufgenommen zu werden (unter Weihen im heiligen Walde), muß man 30 Jahre alt sein, und 50, um Mitglied des großen Purrah zu werden. Die Aeltesten jedes Bezirkpurrahs liefern die Mitglieder des Oberpurrahs (Golberry). Die Sitzungen solcher geheimer Ordensbrüder\*) werden (gleich denen des Behmgerichts) in Wäldern oder sonst abgelegenen Localitäten abgehalten.

Die auch in Deutschland übliche Vermummung mit einem Hirsch= oder andern Thierkopf heißt Turka in der Walachei (s. Sulzer). Der verlarvte Stumme im Kolloschärentanz der Walachen pflegt die Frauen zu schlagen und zu schrecken (den Schnabel des als Maske dienenden Storchkopfes durch einen Tritt auf eine verborgene Schnur ziehend und flappernd). An den Frühlingsfesten wurden die Götter in Verskleidungen umhergeführt (s. Herodian). In Leipzig wurde das Bild des Todes ausgetragen (zur Februatio). Blosseville sah in Leukiliki (im Innern von Port Praslin) den Tanz Loukslouk in Vermummung aus Blättern des Pandanus

<sup>\*)</sup> La société secréte (chez les peuples des bords du Rio-Nunez) a un chef qui est magistrat et que l'on nomme le Simo. Il dicte les lois, elles sont mises à exécution par ses ordres. Cet homme se tient dans les bois et reste toujours inconnu à ceux qui sont étrangers à ses mystères. Il a pour acolytes des jeunes gens, qui ne sont qu'en parties initiés dans ses secrets (Caillié). The Klooh-quahn-nah (among the Aht) is a secret institution, the children not being acquainted with it, until formally initiated (Sproat). Auch bei Alfuren.

(j. Duperrey). Die bei bem Toya=Fest (in Florida) in den Wald Laufenden wurden von den Frauen als todt beweint, bis nach drei Tagen wiederkehrend. Wie in hellenischen Mysterien werden in Indien die Wiedergeborenen\*) zu höherer Existenz geweiht.

In magischen Geremonien werden die Geister gerufen, die sich in (spiritischen) Beseelungen kund geben und den sibirischen Schamanen aus der Ahnenheimath zum Kampf gegen feindliche Dämone zu Hülfe eilen. Am leichtesten manifestirt sich der eben erst abgeschiedene Geist, wenn er (gleich dem sprischen Apollo = Bilde) die Träger der Bahreinssluencirt\*\*) (in West-Afrika, Birma n. s. w.) und sie so

<sup>\*)</sup> Die Sünden der Wiedergeborenen sind Nachwirkungen des alten Standes und heben den Gnadenstand nicht auf, wenn ihnen widerstrebt wird (s. C. Braune). Wenn Antoinette Bourignon Einen geistlich wiedergebar, so empfand sie in den Genitalien ebenso körperliche Schmerzen, wie bei einer leiblichen Geburt, und diese Schmerzen waren nach dem Maße bestig, als die zu gebärende Verson von Wichtigkeit war (Ideler).

<sup>\*\*)</sup> Im Himalaha werben die schneeigen Berggipsel verehrt, deren Dieuer oraseln and when the image of the Deitya or Titan is dorne in solemn procession on their shoulders, a pressure to the right or left denotes good or evil fortune (Cunningham). A Naksh or figure is drawn on the bottom of the pot and the Azimat is recited over it a thousand times. A person is then selected, told to perform Ghusl or the greater ablution, to dress in clean clothes and then to grasp the Tasri with all his might. The pot, duly adjured, commences its journey towards the spot where the stolen article is conceated (drawing its holder) in Sind (Burton). Die Schamanen werden durch sliegende (statt riidende) Tische zur Aussindung des Diebes geseitet. Ueber der Hitte der Tempesspitze in Kenga Mataia (zwischen Massen und Runga) schwebt ein Gesäß, das sich bei Annäherung von Feinden erhebt (Barth), wie Mohamed's Sarg.

(wie sonst durch Blutungen) zur Entbeckung des Mörbers führt, oder desjenigen, der durch schwarze Künste den Todessfall angestiftet hat.

Das von den Mussi = Congo \*) bewohnte Konigreich Rongo, das im Gegensatz zu Rakongo ober Klein=Rongo als Groß-Rongo (Kongo di angungo ober Kongo gangunga) bezeichnet wird, enthält die Provinzen Umganda, Rellundua, Lungeghi, Gosella, Tschima-muinghu, Tuku diakililenge, Rimiala, Makuta, Bansam tanda, Somba, dann Basam puto, als Grenzproving gegen die portugiesischen Colonien, und Sundi als Grenzproving gegen die Mantetje, ferner Rofi zwischen der Hauptstadt San Salvador und dem Zaire. Cardozo de Castellobranco e Torre nennt als congesische Fürstenthumer (mit benen von St. Joze be Encoge ge= handelt murbe) die der Dembos, Quitere, Damby, Ambuila, Dala = Malundo, Duque de Quina u. a. m. (1825). Zu Lopez's Zeit erstreckte sich Bamba vom Flug Ambriz bis zum Coanza, die Proving Sognus vom Ambrig (über die Fluffe Lelunda und Zaire) bis an die Rupes rubras (an ber Grenze Loangos). Die Hauptstadt der Proving Sundo lag in ber Rahe ber Katarakten, die Hauptstadt Pango's (Pan=

<sup>\*)</sup> Jenseits der Hocanga (im Innern von den Mexi-congos) werden die Amulaca angegeben. Nach Gama sührten die Fischer der Insel Loanda den Namen Muxi-Loanda. Cannecattim erstärt Much-Congo (Acha-Congo) als Congese. Die Congesen heißen (bei den Babuma der Mandongo) Bagsno (nach Roelle) In S. Joze de Encoge unterhalten die Kansleute (an den Grenzen Congos) hum trasico regular de escravos e marsim, sendo de Ohholo, que tirão os Negros, chamados Muxicongos de que vem o maior numero para a capital (j. Castellobranco e Torres).

guelungos) am westlichen User des Flusses Barbela (der sich oberhalb der Katarakten mit dem Zaire verbindet). Die Provinz Batta (nördlich von der Confluenz der Flüsse Barsbela und Casinga) erstreckte sich östlich über den Fluß Barsbela hinaus dis zu den Sonnenbergen (ad montes Solis). In der in Pemba gelegenen Hauptstadt Congo's herrschte Don Antonio Manipemba (Sohn des verstorbenen Königs Alvaro). Bei Battel's Feldzug war die Unterwerfung der Provinz Ingombe (am Congo) besonders schwierig für die Portugiesen und kostete viel Blut. Nach Besiegung des Königs zog das Heer über Songo gegen Engon-Kayongo und dann nach Cambamba. Als unterworfen wurden gesnannt: Engon, Loango, Bengo, Colongo oder Cilongo, Mayomba, Manikesok und Matamba.

Neben dem König (Totila oder Totéla) mit den Prinzen (Nosso), dem Msako (Kurfürsten, der den König krönt) und dem Nelumbo (Nath), stehen die Minister (Basankano, Wimpango, Nevampá und Undenkamaséngele), sowie der Gesandte (Undenka maséka).

Der stärkste Schwur ist der bei dem Grabe des Königs. Henrico (Tumbala Duandidiki), während man sonst bei dem Grabe des Vaters (Tumbala Didindoffi oder Tumbala Tata) schwört, als O tata yaka, ich schwöre bei meinem Vater. Aus Loango erwähnt Dapper den Schwur beim König: Fyga Manilovango (wie bei Ashantie).

Besonders in den Districten Goello, Lungejhi und Tschima muinghu hat der von dem Oberpriester oder Un-

bundo \*) geleitete Geheimorden bes Fetisch Undembo seinen Sit in unnahbarem Walbe, mo nur, wenn bas Probigium einer Miggeburt \*\*) im Lande bas Naturgefet burchbricht, sich die Reihen der Gingeweihten für Aufnahme neuer Mitglieber öffnen. Die Candidaten werden, mit Tacula beschmiert, für mehrere Jahre in abgelegenen Hütten des Waldes von ihren Bermandten, die täglich (von ben Brüdern dann gegeffene) Speifen bringen, fern gehalten und baben bei ber Rücktehr Alles vergeffen, indem fie ftumm (ben Mund mit ber Hand zugehalten) umbergeben und nur auf das Geheiß eines älteren und oberen Bruders einige Worte hervorbringen, weil ihre Zunge nur an die fremde \*\*\*) und beilige Sprache gewöhnt ift. Der Profane, ber in nicht richtiger Beantwortung einer ihm gestellten Frage erkannt wird, verfällt dem Tode, wenn innerhalb des heiligen Waldes und seines geweihten Umkreises betroffen. Die Knaben ber Galos (Gallois) am Ogoway werben (nach Serval) auf der heiligen Insel Arumbe in eigenthümlicher Tracht geweiht. Die in ber Ginfamkeit durch Faften vorbereiteten Schüler ber Angakun rieben in einer Höhle Steine an einander, bis Torngarsuf erschien, einen Tornak (Schutgeist) zu verleihen (wie Indianern).

<sup>\*)</sup> Unde war oberherrlicher Titel an ber Ostfüste.

<sup>\*\*)</sup> Die Nguiti, die ihre Candidaten beim Ueberschreiten eines Zauberstrickes im scheintobten Zustande nach dem Chimpasso brachten, bedienten sich der Haare der Albino oder Roumbou als Zaubermittel, und die Ndembola (ceux qui naissent avec les pieds crochus) tiennent un rang considérable parmi les Nquiti, aussi dien que les Pigmées ou Nains, qu'on nomme Neucaca ou Nquriambaca (s. Labat).

<sup>\*\*\*)</sup> Habent enim propria signa, propria responsa (Firmicus) in den Cleusinien (wie Rosenfreuzer und freimaurerische Epignonen).

Die den Schöpfer als Maziri oder Atuno verehrenden Völker bes Monomotapa, der (nach Blanck) in Madrogan (neben ber Hauptstadt Banamatapa) residirte, hielten zu Ehren der heiligen Peru ihre Töchter in Klöstern\*) eingeschlossen (f. Dapper). Die Moscowiter ehreten vor Jahren den Abgott Beru [Berun], aber als fie zum Chriftenthum kamen, haben sie ein Kloster dahin gebauet, wo der Abgott gestanden hat, sie wurffen endlich ihren Abgott in das Wasser, die Wollga genannt, da schwam er auffwerts wider den Strom und ließ sich eine Stimme hören, er wolte den Navogardien etwas zur letten laffen. Warff eine Stange auff die Brücken und verschwand. Man höret noch alle Jahr auff einen Tag bieses Abgottes Stimme; sobald es die Bürger vernehmen, lauffen fie zusammen, ichlagen einander mit Steden und Stangen; das mannichmahl etliche barüber tobt blieben, wenn nicht der Landvogt in der Zeit abwehrt (f. Praetorius),

<sup>\*)</sup> Quidquid aliud sunt hoc tempore puellarum monasteria nisi quaedam non dicam dei sanctuaria, sed Veneris excercenda prostibula (Cíemangis) XV. Jahrht. Dans plusieurs villes de France, les lieux de débauche étaient qualifiés d'abbaye et celles qui y residaient portaient le titre d'abbesse (Ducange). Les tourmens que les diables firent à quelques nonnains enfermées à Uvertet, en la comté de Horne, sont émerveillables et horribles. Le commencement vint, à ce qu'on dit, d'une pauvre fenime, laquelle, pendant le carême, emprunta des nonnains une quarte de sel pesant environ trois livres, et en rendit environ deux fois autant un peu devant Pasques (Goularb). Diese zauberische Hebanine starb in der Tortur (j. Calmeil). En montant sur le bûcher, la cuisinière (du monastère de Kintorp) prétendit jusqu'à la fin, que ses imprécations avaient causé la maladie, qui régnait dans le couvent (1552).

wie bei den in der Krishna-Sage wiederholten Tempelkämpfen Negyptens.

Die Qualen ber Mandan : Junglinge bei ber Gin= weihungsceremonie enden mit dem letten Lanf (Chtenahfa= nahpick) Bei den Nutkaern muffen sich die jungen Leute zur Aufnahme unter die wehrhaften Männer durch 3-4tägiges Fasten in der Ginsamteit vorbereiten, um dann in Buth gesetzt nach Sause zu stürmen, allen Begegnenden burch einen Unfall die Tapferkeit beweisend, die ihnen von den Göttern verlieben (f. Grant) sals Berserfer im Amocklauf]. Wie ber Häuptling der Ballabolla zieht sich ber Herr (Tan) von Rutta zu Zeiten allein in die Wildniß gurud, um bort mit bem großen Beift zu verkehren. Wer ihm dort begegnet, ftirbt. Nach langem Fasten kehrt er nach hause zurück, burch bas Dach, und reißt den Begegnenden mit den Zähnen ein Stud Rleisch ab, bas er verschlingt (nach Dunn) swie ber Cazembe burch die Stragen Lundas raf't]. Nach Bankin wird ber Creek oft jo aufgeregt, daß er die Erstbegegnenden zu morben droht und dann von den eigenen Leuten getöbtet werden muß. Beim Tode jedes Jaga finden Menschenopfer statt, indem o Cahombo arvorado em Quisumbe precorre todos os canimhos até encontrar e assassinar duas pessoas d'ambos os sexos, wie einst bei Mongolen (und ·Scuthen).

Wie an die Küste, gelangen auch nach Bomma von jenen feinen Mattenkleidern, von denen Propart sagt: "Dieses Zeug (etwas weniger breit als lang) ist gewebt (von den Negern), sie machen es aber auf den Knieen, ohne Weber= Bastian, Ab., Die deutsche Erpedition. H.

ftuhl und Weberschiff, und haben Geduld genug, den Gin= schlag zwischen einem jeden Faden mit den Fingern so ein= zuschieben, wie die Korbmacher bei der Verfertigung ihrer Hürben verfahren. Ungeachtet sie so geschwind arbeiten, daß. man ben Bewegungen der Kinger mit den Augen kaum folgen kann, so bringen sie boch nicht viel zu Stande. Die besten Arbeiter machen nicht mehr als eine Elle in acht Tagen. Ihre Streifen ober kleinen Stücke (Makuten) bienen . als kleine Münzen\*) in diesen Gegenden. Die Raufleute burfen sie gegen die Waaren, die sie zu Markte bringen, nicht ausschlagen. Außer dem gewöhnlichen Tuch machen die Neger noch kleine Sacke, Müten und andere Arbeiten, von benen einige felbst in Europa wegen ihrer Keinheit und Mannigfaltigkeit bewundert werden mürden." Stücke finden sich jest in der Ethnologischen Abtheilung des Königlichen Museums zu Berlin, und werden weitere Zu= sendungen erwartet.

Die Fackeln machen die Neger "aus einem wohlriechen= ben Harz, das aus einem inländischen Baume häufig hervor= quillt und von ihnen in Stangen gefnätet wird. Anstatt

<sup>\*)</sup> Empusos se entende os panos limpos, a que chamam panos Cundis, que se fazem de palha (en Congo), moeda, que servia antes da terra tomada pelo Olandez en esta cidade de Sam Paulo da Assumpção, juntamento com o dinheiro de libongos, que vem do reino de Loango, de modo que um pano entam valia cincoenta reis e huma macuta, que são dez panos, quinhentos reis (Cadornega). Bei Inspogo oder Ispaga weben nur die Männer. Nach dem (französischen) Statut (1257 p. d.) durste seine Fran Hand ansegen an das Tuch, als etwas, was zum Handwerf der Walter gehört, bevor es geschoren ist (s. Stabs).

ben Tocht durch die Fackel zu ziehen, stecken sie die Fackel in den Tocht, sie umwickeln sie nämlich mit Werg und kleinen Spangen von trockenem Holze. Diese Fackeln geben einen gelinden Nanch, der selbst in einiger Entfernung einen angenehmen Geruch verbreitet." Tucken erwähnt der Ansfertigung von Lössel in Bomma.

Die Einwohner von Angola sind die sanstesten und in der Mechanik geübtesten unter den Afrikanern (Falconbridge). Nach Ambrosius dient in Congo die rechte Hand zum Essen, la gauche est destinée aux usages, qui ne sont pas compatibles avec la propreté (1753), wie bei den Mohames danern. Die Neger Laangos (von den Wurfmesser\*) führens den Anziko durch die Amboer getreunt) se mettent en terre les jambes croisées (s. Davity), als Bramas.\*\*) Das

<sup>\*)</sup> The Indians used the tomahawk in close combat and also threw it, making it revolve in the air (Morgan).

<sup>\*\*)</sup> Very probably the countries along the Gojob possessed in earlier times a higher state of civilization, which by received from Arabia or India, by means of the water-communication offerded by the river (Krapf). The white elephant (at Bukko) is considered on Adbar (protector of man) and must not be killed [Birma]. The Wasegeju tribes near the island of Tanga maintain from tradition, that their forefather's were Wapokomo, who had been expelled by the Galla from the vicinity of the Pokomoni river (Krapf). Neben Benometaga ift Symbas Hauptstadt des Königreichs Monometaga wischen Cuama und Nio S. Spirin, von dem sich Jutua die Cap Corrientes strecht (Gottsried). Zwischen dem Königreiche Manica oder Cbicanga und dem Königreich Duiteva (bei Sojala) tag Sabia mit der Hauptstadt Mambone des Königs Sedanda (s. Bartholomäi). Mombasa und Melinda wurden (nach Jarric) von den Imbias (Ambios) angegriffen (als Zimbas). Nach Khamis den Othman wurden die Jao (Myao oder

Keilen\*) oder Ausbrechen ber Zähne andert fich in Ufrika nach den Stämmen, und in Australien murde der Border= zahn ben dadurch zur Jagd befähigten Anaben (bie, auf allen Vieren friechend, das Gebrauchsrecht ber hunde erwarben) mit bem von den Carrafdis hervorgewürgten Rnochen ausgeschlagen. Bei beiben Geschlechtern fand fich bort die Durchbohrung des Nasenknorpels (Gnah = noong). und durch die Malgum genannte Operation (f. Collins) wurde den Mädchen das erste Glied des kleinen Fingers abgebunden, indem das Gelent mit einer haarschnur ge= ichnürt wurde (nach Barrington). In Californien ließ der Kranke den kleinen Finger an der rechten Sand seiner Tochter ober Schwester abschneiben (Benagas), und ähnlich in Polynesien, bei Hottentotten u. f. w. Die öftlichen Stämme Australiens übten die Beschneidung, centrale dagegen ein Aufschlitzen usque ad urethram (j. Epre), wie es ähnlich in Arabien vorkam. Gie ift gelehrt von der Schlange Dura in ber Milchstraße, die hier, wie anderswo, als Kluß gilt, und Gleichartigkeit ber Gebankenbildung zeigt sich unter ben aftronomischen Vorstellungen besonders in der Ausbildung ber Plejaden: Sage bei Griechen, Indern und Polynesiern, wie auch bei Tuareg, wo als Siebenter (neben Materebjie,

Mujao) mit ber Hauptburg Lukelingo (am Livuma) von den (weißen) Mabungo in Kriegen gegen die östlichen Mama unterstützt.

<sup>\*)</sup> The Niam-niam (according to the custom of Central-Afrika) file the incisor teeth to a point for the purpose of effectually griping the arm of an adversary either in wrestling or in single combat (Schweinfurth).

Laften. 37

Erredjaot, Mateseksek, Essekaot, Matelarhlarh, Elberrhaot) ein Knabe gilt, dessen Auge entflog (f. Duveyrier).

Die von den Mussoronghi als Reminisscenz aus dem Christenthum getragenen Rosenkränze (Sa Manuela) werden oft von einheimischen Künstlern angesertigt, und dann meist in kolossaler Form. Die Hüte (Jitta) kommen aus Congo, wogegen die Ueberwürse (Quinsembe) in Unsopo (San-An-tonio's town) ihre Berarbeitung sinden. Die alten Bastesleider\*) sind jetzt an der Küste fast außer Gebrauch. Bei den Begrüßungen\*\*) ist das frühere Armausstrecken oder Fingerkreuzen jetzt meist durch Händereichen ersetzt. Bei den aus dem Junern kommenden Mayumbe tragen die Frauen ihre Lasten nicht auf dem Kopse, sondern (wie solche Stämme, die ihren künstlichen Kopsputz nicht zerstören wollen) auf dem Rücken, und so erzählt Baegert von Californien: Die Männer tragen Alles auf dem Kopse, die Weiber aber lassen die Last an einem Seil von der Stirn über den Rücken

<sup>\*)</sup> Bon ben Palmbäumen (bei Cap Lucas) the Indian women procure materials for their petticoats (1758). Die Californier besessigten ihre Sandalen "an der Ferse und zwischen dem kleinen und großen Zeen" (mit Aloestricken). Die Bapua von Doren und Waigui versertigten Matten aus den Blättern von Pandanus longisolius.

<sup>\*\*)</sup> Qua, qua (how are you, how are you) in ber Begrüßung ber Montagnais am Lake Ashmanipi (s. Hind). Auf Brumer's Island wird mit Kneisen ber Nase und ber Magengegend begrüßt. Die vielgestaltigen Begrüßungssormen in Afrika zeigen besonders im Osten Eigenthümlichkeiten. "Die Maraver begrüßen sich, indem sie mit einer Handsläche auf ihre eigene Hilfte oder den entsprechenden Hinterbacken schlagen" (s. Monteiro und Gamitto), und andere Proceduren in dortigen Localitäten werden von Livingstone beschrieben.

herabhangen. Zum Rauchen werden bald thönerne, bald metallene Pfeisenköpse\*) gebraucht, mit einem Rohr versbunden. Bei den südlichen Buschseuten findet sich mitunter die primitive Sitte des Rauchens\*\*) aus einem Erdloch. Die Handelsgeschäfte werden nach den Festtagen (jeder vierte Tag, wie bei den Wanika) geregelt, und zur Berechnung dienen vielsach Knotenstricke.\*\*\*) In dem Elöbbergöll (ber

<sup>\*)</sup> The Niam-Niam smoke from clay pipes, consisting of elongated bowls without stem (ähnlich den mexicanischen). Ihre Wursmesser entsprechen denen der Faon. The discus or quoit (the favorite weapon of Vishnu) is now used only by the Akális or Sikh-Fanatics of the Punjad (Cunningham). Der König von Taxila übte sich mit dem Discus und Speer, nach Art der Griechen (zu Apollonius' Zeit). Neben Assaus, Pseile u. s w. bediente man sich in Duillengues (bei Benguela). do porrindo (arma d'arremesso). Zu den Mantati, die sich (neben der Streitaxt) des Burseisens bedienten, gehörten noch die Ba-cloqueeni und Ma-hollogani (s. Fritsch). Bei den Gabberi (auf der Straße von Massen anch Musgu) heißt das Handeisen Digadzi (s. Barth), als Wasse. Die Tibbu sühren das Wurseisen (Schangormangor).

<sup>\*\*)</sup> The Ghilji (having no chillam) had made two holes in the ground, connecting them with a hollow reed, the tobacco he placed at one end and having lighted it, he filled his mouth with water and lying flat upon the ground, inhaled the smoke (j. Majjon).

<sup>\*\*\*)</sup> Unter ben Grünten, baß von ben Africanis Guiniensibus et Angolanis bem "Peruvianae genti" sein Ursprung gegeben sei, sührt Huet an: Funiculos diversicolores certis nodis distinctes adhibent ad computos utrique (quod et ad Sinas transiit), solem etiam et lunam utrique adorant (baun bie Amajonen). Nam cum Africae interioris incolis commercia habuerunt Ethiopi ad occasum prope Oceanum siti (1681). The hill people and some of the wilder clans of Sindhis have a peculiar kind of divination by means of knotted strings. Seven pieces of equal length are twisted round the thumb and tied together, secundum artem, when the line is drawn

Palau) werden Knotentaue zum Zeitrechnen gebraucht (f. Sem= per), wie auf den Marianen (nach Le Gobien).

Wie das Tabu in Polynesien, lassen sich in Afrika die Bestimmungen der Quixilles auch für nationalökonomische Zwecke\*) verwenden, um bei drohendem Wiswachs den Versbrauch im Voraus zu beschränken.

out, the different combinations of Knots, that appear upon its lenght, enable consulters to judge of what is likely to happen (f. Burton). Die (Rust genannten) Anotenschnüre und Berschlingungen bienen auf den Pasau-Inselu zum lleberbringen von Botschaften (f. Semper). La numération s'arrête à cinq (les cinq doigts de la main). Il sait exprimer dix, en montrant à la fois tous les doigts de deux mains, quinze, en joignant un de ses pieds et vingt (un homme entier ou tiéii aboulip) en montrant à la fois les deux pieds et les deux mains (en Néo-Calédonie). Dans les quelques cas où le chef a besoin de procéder à de longues opérations (p. e. au recensement de ses tayos), il prend de petites ficelles où il fait autant de noeuds qu'il y a de personnes dans sa tribu A chaque naissance un noeud de plus, à chaque décés un noeud de moins (Pateuistet).

\*) There are laws (in Australia) intended for the preservation of food, such as that, which enjoins, that ,,no vegetable production used by the natives as food should be plucked or gathered when bearing seed" (f Gren). Wer bie Raupe vom Baume eines Anbern ift, wird frant, bamit in Auftralien bie Eigenthumsrechte gewahrt werben. A young man may not eat the black duck, emu, young kangaroo from the pouch, eagle, snake, native companion, bandicoot, and old man opossum. Young girls before the age of puberty could not take the young from the pouch, the white crane, bandicoot. native companion, or old male of wallalay. Married young woman must not taste the male opossum, black duck, native companion. snake, young from pouch, bandi oot or emu-egy. Women during menstruation must not eat fish or go near water. No female could eat fish, caught under cliffs, where they spawn. Married men under forty years could not eat of the young from the pouch, the red kangaroo, crane or native companion. The old men and

Propart bemerkt von der Loango-Rufte: "Die vornehmsten Räthe oder Minister sind der Ma=ngovo, der Ma= uputu, der Ma-kaka, der M'Fuka und der Ma-Kinba. Der Ma-ngovo (Mangove) ist der Minister der auswärtigen Angelegenheiten und der Ginführer der Fremden an den Hof. Der Ma=nputu ist ein Gehülfe bes Ersteren und vertritt seine Stelle, wenn er abwesend ift. Der Ma-tata ift Rriegs= minister und oberster Befehlshaber der Rriegsvölker. Er ist es, ber in Kriegszeiten die Soldaten versammelt, ber die Officiere bestellt, endlich berjenige, der die Truppen mustert und in die Schlacht führt. Der M'Fuka (Mafuke) ift ber Commerge Minister. Er reiset oft an die Seekusten, mo die Niederlagen der Europäer sind. Sein Amt verpflichtet ihn, sich oft Bedingungen vorstellen zu laffen, unter welchen bie Neger und Europäer ihre Waaren gegen einander austauschen, und ferner barüber zu machen, daß von benden Seiten keine Betrügerenen vorgehen. Er ift ferner ber oberfte Borfteber ber Polizei auf ben Märkten und ber Bolle ober Abgaben, die alle in den Staaten des Königs handelnden Europäer entrichten müssen. Der Ma-Kimba ist der oberste Aufseher über Gemässer und Wälder, über Fischer und Jäger, und ihm muß man die Fische und das Wildpret überliefern, mas man vor den König bestimmt hat. Unter die Minister rechnet

children under id years of age may eat what they please (j. Bon-wich) in Australia. The Nauo people have an offensive breath, being fish eaters (according to the Parnkalla) in Australia (Schürsmann). Auf den Palau-Inseln bilden die Katid die heiligen Thiere, die nicht gegessen werden (j. Semper), gegenüber den Karam.

Titel. 41

man noch eineu Mani-Banza und Mani-bele." Tucken nennt neben dem Mafut die Beamten Mombella, Macaya und Mambuk. Nach Texeira führten die Könige der Kaffern den Ehrentitel Mani. Auch Fume ist unter verschiedenen Wandlungen weit durch Südafrifa verbreitet, und so die Prinzenrechte, die früher jede Zueignung erlaubten, wie in Neuseeland ichon bas Betreten eines Hauses burch einen Säuptling baffelbe zum Gigenthum biefes machte, weshalb der Angas befreundete selbst beim Regen nicht eintreten wollte, weil er ihn bann beraubt hätte. Pendant l'interregne nach bem Lobe des Fürften von Sogno, dem vor dem Begrabnig ein Nachfolger gegeben merben muß, le pays est gouverné par un enfant\*) (Felicien) 1753 (f. Delaporte). Unter bem Moti (König) stehen (bei ben Galla) bie Zoreza (Fürsten), aus benen die Ortsvorsteher (Aba ganda) gewählt werben, während die übrigen Mächtigen bes Stammes nur Aba lofa sind (Tutscheck). Der König Baghirmis führt (f. Nachtigal) ben Titel Mbang (Stadt in ben Nillandern). Unter ben Großen (Quilolos ober Bambires) am Hofe bes Cazembe find sein Onkel (Calulua) und sein Neffe (Suana-Muropue) ausgezeichnet (nach bem Muano-Buto ober Thronfolger), worauf Nine = Amuana (Mutter bes Muata) und Nine= Ambaza (Schwester bes Muata) folgen (f. Gamitto). There is always a Quilobo, attending the court, from each of the dominions (of the Matiamvo).

<sup>\*)</sup> Ordinariamente eligian mancebos para Reyes (los Mexicanos), um im Königshandwerf aufgezogen zu werden (J. Acosta).

Wie bei Streitigkeiten mit den Weißen oder Mundele\*) zur Unterbrechung des Handels in den Flüssen der Loango- Küste Chikeras aufgesetzt werden, so fand Du Chaillu ein solches Hinderniß in einem den Rembo durchschneidenden Pfahlwerk, das Quengueza forträumen ließ. Im Dorf des Rempale unterhalb der Mündung des Ngunie am Ogoway hat die Inenga-Familie Azyondo nach alter Sitte allein das Necht, den Okanda und seine Uferländer zu besahren, und hatte auch die Adjomba gezwungen, ihre früheren Besiuche aufzugeben, indem nur einzelne Fgalua (Galoi) zusgelassen werden (nach Walker). Wie zwischen Loango\*\*) und Manumbe sindet sich an der Grenze zwischen dem Fürstensthum Serbien und der Türkei eine Zaunverschanzung.

In Quinsembo hat das Reich der Regenkönige \*\*\*) eine

<sup>\*)</sup> Mundustu pura ist der Europäer, Mirrinji pura der Eingeborene (bei den Parnkalla in Australien).

<sup>\*\*)</sup> Häckhel läßt bas Königreich Loango ober Lovango (bessen König 7000 Frauen unterhielt) nordwestlich an Benin, nordöstlich an Biafara und Minac, östlich an Macocco und süblich an ben Congo grenzen.

<sup>\*\*\*)</sup> El que era Governador era tambien su sacerdote de Hechicero (f. Taraval), auf der Insel Trinidad (dei Californien). The patriarchal government mostly prevails among the Masai. Still different parties select and acknowledge one common leader (or Eideni). To him it belongs to make sorcery for procuring rain against enemies and for successful expeditions of their own. If expeditions against other tribes are lost three times successively by a new installed king, he is pronounced unfit for his task, killed and another chosen in his stead (Erhardt). Los Musos no recoscocian cacique ni señor, pero en la guerra seguian à los mas valientes y siempre el consejo de los ancianos (Ucosta). In seiner tem posnifican l'antique l'orgelegten Resonn der Kirche bestritt Ostrorog (Paratinus in Posen) den mettiden Einstuß des Papstes (1459). Neben

temporäre Dauer, und bei den Gallas wechselt der Heiau oder Häuptling alle 7 Jahre. Die Religion\*) der Neger am Cap Mount consisted in obeying their chiefs, without troubling themselves about, what was above them (Sneat).

bem Arglwydd ober Häuptling (ber oft ben Titel König ber Machipen führte) lag bie criminelle Berichtebarfeit in Santen bes Brennin (nach ben Gesetzen von Soël M.) Die Barben ober Sanger (Mangah) bei ben Niam-niam (f. Schweinfurth) unterliegen (wie in Senegambien) ber Ber-Die gemesenen Oberpriefter einer jeben Stabt, einer jeben Bott- . beit, eines jeben Bezirts bilbeten unter bem Ramen Archiereis (Bir. b. Urchiereus) einen besonders angesebenen Stand, ber bestimmte Borrechte bejag (Bröder). C'était, en Galatie, à la cour du drynéméte (bois de chênes), qui étaient réservés les cas de meurtre (Robieu). Autour du Bar ou du ric-hombre se pressent les chevaliers (milites), qui prennent le titre de domini et dans la Septimanie celui de Seniores (anciens), par abbréviation romane ceux de sen (mon senior). Audessous des milites prirent rang les domicelli ou damoiseaux, possesseurs de sous-fiels, ils devinrent les generos de la Catalogne (Moncaut). Jebe (attische) Phyle war wieber in dnuor eingetheilt, mit einiger Rüchsicht auf Localität (f. Leafe).

\*) Persarum Regem Mitranes Deum appellat apud Heliodorum, Ismaëlem Sophum, post partam victoriam sui milites dixerunt deum. Phraates Parthorum rex Deus est cognomento dictus. Sic dicti et Ethiopibus suis Reges et exteri etiam aliquando Aegyptiis, puta Darius, cum adhuc superstes esset. Charicles item, in Heliodoris Ethiopicis, Calasirin Sospitatorem suam et deum nuncupat. Tigranes idem cognomen habuit (Suctive). Lokuim Utgardensem a Daniae rege Gormo Haraldino devote cultum fuisse, sub nomine Utgarthi-Loc ut numen quoddam Saxo Grammaticus manifeste docet (7. Magnujen). Bei Erledigung des Imperiums (wie beim Tode Beinrich's VII.) ging (nach Bapft Johann XXII.) bie Jurisdiction bes Reiches an ben Bapft über, bem in ber Berson bes beiligen Betrus Gott selbst bie Rechte bes irbifden und himmlifden Imperiums zugleich verlieben habe (Riegler). Den Chinesen ift ber Staat bas bodfte Abbild und bie reinfte Offenbarung bes Natur- und Gottestebens (j. Pfleiberer), ber Gott auf Erben (bei Begel). In Usambara befannten fich bie Unterthanen fur Stlaven Wie im Osten Afrikas zu Meroë und im Westen unter den Epo hing in Indien das Leben des Königs von den Priestern ab. Bei dem auf der Flußinsel des Tempel Tirusnawai geseierten Nationalsest (bei dem im Flusse Ponani das Wasser der heiligen Ganga hervorquoll) beschlossen die Perumal (Malabars) ihre zwölfjährige Regierungszeit, indem sie die Krone den Brahmanen zurückgaben oder sich in's Schwert stürzten, um den nächsten männlichen Erben Platzu machen (s. Irion).

In früherer Zeit wird aus Congo der Couvade ers wähnt, und daß sich in Cassange bei der Entbindung der Frau der Mann in das Bett legt, wie es bei so vielen anderen Stämmen Amerikas\*) (sowie in Asien und Europa)

bes Zumbe ober Königs, als ihres Gottes ober Malungn (f. Krapf). C'est donc aux seules déclarations de la Sainte-Écriture, que nous devons nous arrêter. Nous n'avons pas d'autre autorité pour les dogmes de nôtre foi et la théopneustie est l'un de ces dogmes (f. Grangen). The goat was killed and all the pots were set a boiling. Muachania wished to inspect the goat's entrails por information regarding our journey, but I forbade it. He thought me somewhat of a bigot and intolerant withal. ,, Why, said he, you Wazungu have your book, the Wajombe have theirs (the Koran) and we have ours. Each prefers his own, why should you forbid me the use of mine?" (ber Wataita). He declared his to be an infallible prognosticator of all events, but I did not debate the matter with him (New). Gegen bie Romer (unter Caffinus) in Berbindung mit ben Weftgothen trugen die Landalen und Sueven de beiligen Bücher ber Chriften, mit Objecten bes Cultus, in ihrer erften Reihe voran, so baß fich bie Wegner gurudzogen (422 p. d.), wie bie Sprer ben Koran im Kampfe mit Ali (und beilige Kübe ber Brahmanen in Affam).

<sup>\*)</sup> Lorsque quelque femme s'accouche, le mary se met au lit, ou il est visité et traicté durant quelques jours, comme s'il eust

genbt wurde. Nach Benagas blieb der Mann der entbundenen Frau, als ob frank, unter einem Baum (1758). Bei den Kolh muß der Bater im Gegentheil thätig sein in Besorgung des Kindes, und hat den Keis zu kochen, da die Mutter nach der Geburt für unrein gilt (s. Dalton). Die sympathische Berknüpfung, wie sie besonders in den am Orinoco gezgebenen Erklärungen hervortritt, sindet sich auch vielsach sonst. Ein neugeborenes Kind wird ängstlich vor fremden Augen gehütet (in Masuren) oder doch durch Amulette geschützt (s. Toeppen). Reun Tage nach der Geburt darf die Wöchznerin die Wochenstube nicht verlassen, sonst hat das Kind keine Ruhe (in der Mark).

Ueber die Eidschwüre in Guinea sagt Bosman: "Wenn Jemand eines Diebstahls beschuldiget, gleichviel die angeführten

enfante (Jarrig) in Brafitien. Bei ben Canowas bleibt ber Bater (nach ber Geburt ber Frau) in ber Sangematte, bamit bas Rind nicht erfranke (Reller). Bei den Wenden (in Sannover) barf bie Mutter vor der Taufe nichts Spritenbes tochen, fonft erhält bas Rind Male, ober Sommerfproffen durch gelbe Wurzeln (f. Hennings). Un ber afrikanischen Westküste wird ber erfte Ausgang bes Rinbes burch Fetische geregelt. Aufgehoben murbe das Kind von Levana, in ber Wiege übermacht von Kunina und Rumina, an Effen und Trinten von Potina und Couta, an Schreien von Bagitanus (Baticanus) gewöhnt, in ben Knochen erftartt von Offipago, mit Namen belegt von Runding, lernte bann gu fteben von Statanus, bin und ber zu geben von Abeona und Abeona, zu schwäten und sprechen von Fabulinus und Lotutius, ju Bablen von Rumeria, ju fingen von Ramena, erhielt Berftand von Catius, Confus und Sentia, murbe mit Rorperfraft verlieben von Strenua, aus bem Saufe und gurud geführt von Sterbuca und Domibuca. L'âme entre dans le corps à l'époque de la dentition, jusque-là l'enfant est animé par la grande âme de la terre (Fourier).

Beweiß-Grunde nicht klar genug sind, muß Beklagter mit einem Ends-Trunk seine Unschuld an den Tag legen, und folgender Worte sich bedienen, daß ihn der Fetisch tödten wolle, sofern er schuldig sei bessen, wes man ihn überführen will. (Der Arten ber Beeidigung giebt es verschiebene). Ein jeder Fetichero oder Geiftlicher hat seine besonderen Götzen, auch auf besondere Art zugerichtet. Die meiften aber bestehen aus einem großen höltzernen Gefäß mit Erbe, Ohl, Blut und allerhand Gebeinen von Menschen und Vieh, Febern, Haaren, furt mit allerhand Mist und Roth angefüllet, sie brauchen auch keine Statua ober erhöhtes Bilb, sondern lassen es so eins durchs andere in gemelbeten Gefäß ober Calabas. Derjenige nun, welcher vor biesem Götzen schweren joll, stellet sich gegen dem Gefäße über und befraget ben Geiftlichen um den Nahmen bes Götzen, weil nemlich ein jeder\*) feinen eigenen verehrt, alsdann entbecket biefer ben=

<sup>\*)</sup> Lorsqu'un particulier vouloit faire un dieu, il assembloit ses voisins, ses amis, ses parens, pour laider à bâtir une hutte. Il s'y renfermoit pendant quinze jours et en passoit neuf dans le silence, ayant dans la bouche deux grandes plumes de perroquet pour l'empêcher de parler. Au bout de ce temps, l'assemblée se rendait dans une plaine et dansoit au son du tambour, en chantant les louanges de la nouvelle divinité. L'adorateur continuoit cet exercice pendant deux fois vingt-quatre heures, sans autre interruption, que celle des besoins indispensables de la nature. Un prêtre venoit alors, poussoit de cris terribles, prononçoit des paroles mystérieuses et traçoit sur le corps de son disciple diverses figures, pour le préparer à recevoir le mokisso. Aussi-tôt l'adorateur paraissait agité de convulsions violentes, faisoit d'affreuses grimaces, jettoit des cris épouvantables, prenoit du feu dans ses mains et le mordoit en grinçant les dents, mais sans paraître en ressentir

Eib. 47

felbigen und ruffet jener ben Gögen bei Nahmen, ergahlet auch nach ber Reihe Alles baher, mas er im Ginne hat zu bezeugen mit angehängter Bitte, er wolle ihn tobten baferne er seinem Schwur nicht nachkommen murbe. Bierauf gehet er rund um bas Gefäß und bleibt am vorbemelbeten Orte stehen, saget seinen End noch einmal daber und wiederholet soldes zu bren unterschiedlichen Mahlen. Folgends nimmt ber Beiftliche etwas aus obbemelbetem Befäß, reibet bamit ben Kopff, Urme, Bauch und Beine begjenigen, welcher geschworen, endlich halt er es ihm über bas Saupt, kehret ihn drenmal herum, und schneidet ihm die Rägel ab von Banden und Fuffen, mit etwas Saaren, leget alles in bas Gefäß, wo ber Götze seine Wohnung hat, und macht bamit bem Schweren ein Ende." Bur Befräftigung einer Ueber= einkunft murbe (nach Tucken) ein Blatt zerriffen (in Bomma). Bei ben Randa (im Guben bes Mahanada) foll es nur zwei Gebote ihres moralischen Katechismus geben: die Wahrhaftig= feit ist Pflicht, ber Bruch eines Gibes, die Ableugnung einer Schuld wird von göttlichem Borne heimgefucht, ebenso bie Uebertretung der Pflicht der Gastfreiheit (f. Lassen). Die Ausfage ber Ticherumer (Sklavenkaften) galt unbedingt (wenn als Zeuge in Criminalfällen verhört), "bie find zu bumm,

aucun mal. Le prêtre saissoit le moment de lui demander quel engagement il vouloit prendre avec son idole. Le disciple répondait en écumant de la bouche et en donnant des marques d'une extrême agitation. La scène finissoit par mettre au cou de l'adorateur un anneau de fer, qu'il devait porter toute sa vie, pour lui rappeller ses promesses (Desaporte) in Congo (vor den Mijsionen).

bie wissen nicht zu tügen" (s. Frion), heißt es (in Malabar). Bei den Galla führt die Lüge allgemeine Verachtung und Verlust des Stimmrechts in den Versammlungen nach sich (s. Wait). Barzaphernes, parthischer Satrap (nach Moses von Chorene Fürst der armenischen Restunier), schwört, wie bei anderen Gottheiten, wie beim Heil des Parther= und Armenierkönigs, so namentlich auch dei Himmel und Erde, bei dem Monde, bei der Sonne (Schneiderwirth). Sonne und Mond\*) zeugten die Sterne (Melissantes) in Longo mit angrenzenden Bramas. Mallet spricht von Verehrung der Sonne\*\*), des Mondes und der Schlangen bei den Götzen=

<sup>\*)</sup> There are many country people, that believe that Hares change sexes every year and there be very many learned men think so too (f. Igaal Balton), und so ber Mond, der (am Swanriver) in der bemalten Höhle bei York gewohnt hatte.

<sup>\*\*)</sup> La gran deosa de los Cielos, mujer del Sol (de los Totonaques) tenia especialemente dos continuos y peculiares, como monjes, que de noche y dia le servian y guardarban (Mendicta) mit langem Haar. Le Soleil (Assemy) est le plus grand des dieux (f. Thevet) dans le Royaume de Manicongre. Im Bundehesch fieben Die Schweissterne Gurziber und Dujdu Muspar als Gegner ber Sonne und bes Montes [Minspilli]. The Flatheads (Sailish and Kalleespelm) believed the sun to be the Supreme Being, and that after death the good (the brave and generous) went to the Sun, while the bad remained near the earth and troubled the living, others supposed that the worthless ceased to exist at death They believed, along with the Nesquallies, Yakimas etc., that beasts, fishes and, at least, the edible roots of the vegetable Kingdom were once human beings. The Flathead tradition is that the son of the Sun came to the earth and compelled all these humans to swim across a lake of oil, on emerging from which they assumed their present forms, a reason being given for the particular shape and peculiarities of each. Bear, beaver, goose etc., for instance, the bear

vienern Congos. In Ober-Guinea tritt (wie in China) die Berehrung des Himmels auf, als die Anschauung beschränkend, wie rò πέρας τοῦ οὐρανοῦ (bei Aristokeles) als Gottheit.

Der Fetisch Makuanga schützt gegen Räuber, der Fetisch Umpanso umfinda hält Krankheit ab, der Ganga Bomba wird von Leidenden angerusen, der Fetisch Kimba tödtet die Fetissero oder Doadi (Doki). Wenn ein Fetissero aus dem Grabe zurückkehrt (vampyrartig) als Bumbu-Doaki (Umwumbu-andoki), gräbt man ihn auf, um seine Leiche zu verbrennen. Die Fetissero entsühren\*) die geraubten Seelen nach ihrem Fetischwalde (Pinda), den Niemand betreten kann, da der Annähernde stark gesesselt bleibt.

Die Schmiede (auch das einheimische Rupfer und den Ertrag sonstiger Minen \*\*) verarbeitend) betreiben, wie überall, ihr

crossed by diving and is therefore fat, the goose did not dive, and consequently has only fat on the neck and behind (Lorb). The son of the sun was accompanied by a dog, when he came upon the earth (according to the Flatheads and Chimsyans).

<sup>\*)</sup> Der Ganga Embugula "a des charmes si puissans qu'au moyen d'un certain sifflement plein de prestige, il attire a lui avec violence ceux, dont il veut se rendre maitre" (Lubat).

<sup>\*\*)</sup> In einem Briefe (1539) berichtete Coelho an ben König Portugali über die entbedten Minen des Alemão Gimdarlache (fundidor no reino do Congo). Bon Chicova aus mird Gold erhandelt por todo o vasto territorio de Xingamira particularmente em Abutua Capital do Reino, aonde ha o mais subido e em maior quantidade (Lavier Botelho). Le Cap el-Djondjomah est formé par une montagne qui va rejoindre le Yemen par le pays d'ech-Chihr, d'el-Ahkaf et des sables, et qui se prolonge ensuite dans les profondeurs de la mer jusqu'à une limite inconnue. Toutes les fois qu'une montagne s'étend ainsi au loin sous les eaux, on lui donne dans la Mediter-

Geschäft, das erlernte Geschicklichkeit erfordert, in etwas ge= heimnifvoller Weise und haben stets eine Raffel neben dem Blasebalg liegen. Mitunter wirkt auch in Ufrika (wie im Kaukasus) der Schmidt zur Verheirathung mit, und im Norden murde Thor's Hammer der Braut, als Segen bringend, in den Schooß gelegt. Bei den Timanis feilt ber Schmidt die Zähne ber Braut und schmiedet Mann und Frau bei ber Che einen eisernen Ring am Handgelenk an. Tufuga (geschickt) bedeutet Zimmermann und Priefter auf Samoa. Homogirus spannte (nach Ribor) zuerst Ochsen an den Pflug, der (nach Plutarch) von den mühlenden Schweinen gelernt mar (wie bei den Aegyptern). Unter ben .. weisen Leuten" stehen obenan die Schäfer (als "kluge" Leute ober "Wunderboctoren"), beren ibyllischer Muffiggang theils felbst zur Beobachtung der Naturkräfte oder zu Traumereien, theils die Anderen zum Bertrauen in ihre stille Weisheit einladet (Wuttke).

Die Anzicaner, die neben den (mit den Monsodos in Batta kämpsenden) Agag oder Giaquas das Congoreich besunruhigten, hatten ihre Dolche (zu Lopez' Zeit) mit Kupfersbrähten umwunden, wie die Monbuttu, und fertigten die Scheiden aus Schlangenhäuten, wie die, auch Eidechsenhäute verwendenden, Fan. Ihre Wurfmesser scheinen früher auch an der Küste gebräuchlich gewesen zu sein, denn von den Loangern, die auf der Erde\*) sitzen, "wie die Wannenmacher,

ranée le nom de Sofalah (Masubi), wie an ber Rufte Seleuciens, bei Cupern u. s. w. (f. Diepnard).

<sup>\*)</sup> In Folge ber Abneigung, auf ber Erbe gu fiten ober bort zu effen,

mit den Beinen übereinander" (nach indischer Manier), erzählt Braun, daß sie neben Gangala oder Pfeilen auch Messer geführt, mit denen sie "dem Feind seinen Kopf mit werfen von einander spalten" (1611). Auch am Gabun dienten breite Messer und Schilde (wie bei den Fan) als Wasse, neben den Bogen, und es kam dort das Tättowiren vor (1603), wie überhaupt manche-der jetzt immer noch im Innern geübten Bräuche damals auch an der Küste im Gange waren. "Etliche werden gefunden, die auch Kinge in den Nasen oder den Leszen haben (am Gabun), Andere stecken Elsenbein hinein und Einige können die Zunge durch das Loch der Unterlippe durchstecken." (de Bry), wie Stämme, bei denen der Pelele verwandt wird.

Sonst war in jenem Jahrhundert, wo die Könige sich noch nicht in einem Dickicht\*) (oder Matto) zu verstecken hatten, die Bevölkerung eine dichte, bei sorgsamem Andau, wie es scheint. "In Bansa Loanga ist das Land ringsumb= her wie ein Paradyß," schreibt Samuel Braun, und in Congo bestand lebhaster Handel mit Taculla (aus Manumbe), mit Elsenbein, Leopardenhäuten u. s. w. "Doch haben die Spanier und Portugaleser mehr Vortheil, daß sie können

gebrauchen die Siaposh Stühle (s. Masson). Die niedrigen Fußstühle (Hegba) der Bongo werden nur von den Frauen gebraucht, aber nicht von den Männern, who regard every raised seat as an effeminate luxury (Schweinsurth). Während bei den Dinka Bekleidung sür weibisch gilt, wird sie dei den Bongo mehr von Männern als von Frauen verwandt.

<sup>\*)</sup> Wara, die (von Abb-el-Kerim gegründete) Hauptstadt Wadai's, wurde von ihrer Lage in schwierig zugänglichem Didicht (Wara) benannt (j. Nachtigal).

burch bas Land renjen von Offindien auff Goa und von bannen auff Malapara und Caramandel, welche Renß sie in 4-8 wochen thun" (1611). Die Erwähnung von Wüsteneien scheint sich südlich und nördlich von Congo, sowie nach dem Junern\*) zu, zu wieberholen, in Beschreibung einer Art beweglichen Sandes, wie ihn Wrede in ber Bahr-eff-Sfagn Südarabiens antraf, wo Geifter die von Sand bedeckten Schätze hüteten (etwa das Petroleum, das in der Nähe zwischen den Straten hervordrang). Der Staub, in welchem bas Gewicht (wie im Waffer) hinabsank, hatte eine "weiße, etwas in's graue spielende Farbe" (vom gelblichen Sand ber Büste abstechend). Aus dem Innern Niederguineas wurden oft mehr Einzelnheiten gegeben, als von der Rufte, mo besonders die Aufführung der Kuftenflusse ungenau ist und der Quillu \*\*) (am Punta das Barreiras) kaum Andeutung findet. Seine Mündung ift oft durch eine aufgeworfene Barre verdect, und außerdem wird die Erforschung durch die Calema längs der Rufte gehemmt.

<sup>\*)</sup> Passing the country of Bemberi, the Furanys came suddenly to a spot, where the soil, as the informant expresses himself, was boiling over the water and bubbling up (j. Battb) on the road from Tindelty to Andoma, where the inhabitants fought with the korbatsch or handiron (the king being seated on a throne, constructed of elephants tusks).

<sup>\*\*)</sup> Die geologischen Proben vom obern Quillu zeigen ältestes Gestein, wogegen die Petresacten vom Muni und Gabun auf jurassische Bilbungen deuten. In the pass of Niti, the occurrence of tertiary beds proves the fact, that the thibetian plateau has been raised from the sea-level to its present elevation subsequently to the newest of the great geological groups of strata (Herschel).

Francisco Barreto hörte (nach do Conto) in Suahili (Watondui), daß Händler von Kiloa (Atondo) nach der gegen= überliegenden Rufte von Angola reiften und mit dortigen Raufleuten zusammenträfen. Von Polongolo (Hauptstadt Cassanjes) reisten die Pombeiro über Mucari burch Bomba nach der Stadt des Chacabungi (an der Grenze des Muata Panvo). Das Elfenbein erhält ber Muata-Dambo (Muatana=nvo ober Kürst ber Ho) von den Kannika und Kannoka). In Luba wurden die Elephanten (wie durch Kallen) mit Speeren und vergifteten Pfeilen getobtet. Bon Rumbo (am Zambesi) aus wird mit den Anwohnern am Cafue gehandelt (f. Fricke). Texeira (1795) besuchte den Häuptling Caquinga in Loval oder Lobale (an Quioco oder Chiboque grenzend), wo ber Häuptling Luinhama dem Cazembe unterwürfig war. Die Ganguella verhinderten den Weg von Bihe in bas Thal ber Barotse. Die in Begleitung Porto's von Benguela aus reisenden Araber zogen über Cutonga nad; Di= tindani an der Oftkufte und schifften bann nach Mosam= bique (1853).

Der (unter der Statthalterschaft Saldanha's) von da Costa zu den Mulua gesandte Mulatte gelangte in zwei Monaten von Cassange zur Stadt des Muata Janvo (im Junern). Nach den Mexicongo folgen auf die (am Ostuser des Coango lebenden) Hocanga die Amulaca (s. Bowdich). Die Cassanges werden von den Cachinga im Norden, den Domges im Osten begrenzt. Die Truppen des Cazembe sind mit Lauzen bewassent, während die verbündeten Moviza Bogen führen. Auf dem (von Barundas bewohnten) Wege zwischen der Stadt des Cazembe und des Moropua sind die Flüsse Rua= pura, Mafura, Guarava und Rosoe zu passiren. Der Quila= Fluß bildet die Grenze zwischen Calungo und Loango mit der Hauptstadt Boarie (nach Bowdich).

Auf Veranlassung Noronha's, Gouverneurs von Angola, sandte Honorato da Costa seine Pombeiro Joan Baptista und Anastajio Francisco (os feirantes Pretos) zum Muata= Dambo, beffen Stadt am 22. Mai (1806) verlaffen murbe, um am 30. October die Stadt des Cagembe zu erreichen, von wo sie (burch die Kriege mit ben Muizas aufgehalten) mit den von Azevedo, Gouverneur von Senna, geschickten Boten nach Tette gelangten (1811) in 57 Tagereisen. Nach= bem die Pombeiros im November 1802 Caffanje verlassen, wurden sie in der Stadt Bonba's aufgehalten bis 1805. Dann gelangten sie über das Land Morico's (20 Tage), Catende's (8 Tage) im Gebiet des Moropo, Chaanbuje's (3 Tage), Luibaica (4 Tage), Banga=Banga (2 Tage), den Sit Loconqueira's (2 Tage), Moropo's Mutter, nach ber Stabt des Groß-Moropo. Auf der Grenze des Muata-Pamvo und Cazembe liegt der Quilob Chamuginga Mussenda's. Neben Balegga, Babire, Bakuß, Manjuema finden sich (am Lualaba) Bafire (f. Livingstone). Weftlich vom Lualaba wohnen (in der Nähe bes Lomame) die Batug ober Bakuns.

Lacerda verließ die Nachbarschaft Tetes am 3. Juli 1798 und gelangte (am 2. October) in die Nähe von Massanza, den Königsgräbern des Cazembe, wo er starb (18. October). Der Caplan Pinto verließ die Hauptstadt des Cazembe (22. Juli 1799) und kehrte nach Tete zurück (19. November).

Monteiro und Gamitto reisten von Tete | 1. Juli 1831) und erreichten (am 27. October) die Grenze des Cazembe, von wo sie nach der Hauptstadt gelangten (am 19. November) oder Encenda. Der Duilolo (Häuptling) des Muropue unterwarf mit einem Heer Alonda's (die Campocolo = Sprache redend) die Wasira (Messira), und unter den folgenden Unsuhen wurde der Canhembo als Fürst eingesett. Das Volkdes Cazembe zerfällt in die Quilolos (von denen eine Klasse den Titel Jumo führt) und in die (verstlavten) Muizas. Wer die Person des Mambo berührt, muß sich durch Handsschreichen entsühnen\*), um nicht zu sterben [Tabu]. Die Kimsbunda waren aus dem Reich des Moropue (in Sudan des kannt) oder Muatas Jamvo (dem die Fan in ihrer Heimath tributpklichtig waren) zu den Massagango am Luanda gezogen.

Nachdem Livingstone am 30. März den Handelsweg von der Stadt des Matyamvo nach Bihe und Cassange betreten, begab er sich in der letzteren Richtung (von dem Hochland herabsteigend) von den Bashinje zu den Bangala und erreichte nach der Kreuzung des Quango (4. April) das Dorf Cassange (10. April). Abreise von Cassange (21. April), Passage des LuieFlusses (22. April), Passage des Luare (24. April), Ersteigen des Hochlandes von Tala-Mungongo; Dorf der Basongo (27. April), Quize-Fluß (in Coanza fließend) bei Ngio passirt; Steppenland von Ambaca (mit Gebirgen in Entsernung), vom Lucalla (in Coanza fallend) durchstossen;

<sup>\*)</sup> Durch die Ceremonie Moi-moi wurde (in Tonga) das burch Bexuhrung eines Häuptlings zugezogene Tabu wieder beseitigt.

Zangu (12. Mai), Kabinda (14. Mai), Gebirgsland von Golungo Alto (24. Mai), Trombeta; Niedersteigen zur Küste; Fluß Bengo oder Senza; Loanda (31. Mai). Der Kückweg führte über Bango (14. December), Ambaca\*), Pungo Andongo, Tala Mungongo (15. Januar) nach Cassange.

Capitan Neves in Cassange bereitete (bei Livingstone's Anwesenheit) ein Geschenk für den Mathamvo vor. Außer Koman\*\*) begab sich (24. April 1843 bis 3. Sept. 1847) Joachim Rodrigues Graça von Bango Aquitamba (in Goslungo Alto) über Ambaca, Songo und Bihe nach der Banza des Matiamvo (Valdez). Da der Jaga den Weg verschloß, reiste der Gesandte\*\*\*) des Muata Pambo durch os estados do Sova Bomba (s. Torres) nach Ambaca (1808). Bei Salles Ferreira's Erpedition gegen Cassange (1850) schloß Domingo André mit dem Soba Muenescange einen Vertrag,

<sup>\*)</sup> Ambaca (f. Caunecattim) confina da parte de Norte com os Mahungos, de Leste com os Povos de Giaca, e da parte do Sul, que chamão Hari, faz fronteira com os povos da Rainha Ginga. Golungo Alto und Cazengo, sovie Dembos und ein Theil Ambacas gebören zur Wald-Region von Angola (nach Welvitsch). Falla-se a Lingua Bunda em todo o paiz, que se chama Reino de Angola ou Reino dos Abundos (Cannecattim).

<sup>\*\*)</sup> Barboza (1810) conseguio, que hum preto feirante e Official dos Henriques, atravessando o Sertão fosse a Mossambique e que voltasse pelo mesmo caminho a Loanda (Torres). Em 1853 os feirantes, ou commerciantes europeus, establecidos em Cassange, despacharam para Lunda aviados, isto é, agentes commerciales, com facendas.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Gesandten des Muata Jambo (in Loanda) trugen ihre Säbes, pendente de huma pelle torcida de Macaco feroz (1808), wie bei Faon besiebt (sowie hum rabo de cavallo, signal de authoridade).

bemzusolge jenen Portugiesen ober anderen Händlern (die nach Lunda zu reisen beabsichtigten) der Uebergang über den Duango erleichtert werden müsse (s. Neves). Die Gesandtsschaft des Muatiansu von Lunda wurde durch Ferreira (am Duango) empsangen (1852).

Der Flug Lualao trennt das Land des Cazembe von ben (Angola genannten) Staaten bes Muatianfa\*) ober Muropue, und wird als Maramo verehrt (beim jährlichen Fest). Von Lunda (Stadt bes Cazembe) wird 1 Monat bie Reise gerechnet bis zum Fluß Lualao und von dort 2 Mo= nate bis zur Stadt des Matianfo (Musumba oder Rabebe). Caffange, Rio Quango, Soba Capenda = Camulemba (in Chinge), Soba Manzaza (an der Grenze des Muata-Hianvo), Banza de Lunda. Die Rupfergruben von Katanga liegen in Rua (mit Felswohnungen), in bessen Norden der Lualaba bie Berge am Moero-See burchbricht (f. Livingstone). Im Lande bes Muata = na = Nvo sind die Heerden Staats = eigenthum (nach Graça), wie ähnlich bei Monbuttu. Thronerbe (in ber Stadt bes Cazembe) nahm ben Titel Mueneputo an (zu Lacerda's Anwesenheit). Bei Gamitto findet sich Buto.

Portugiesische Botschaft (in 4 Monaten zum Matiamvo):

<sup>\*)</sup> To the East of Bamba is the Kingdom of Oando (north to that of Queen Massala-Massango), and to the north of Oanda are the Mossossos and northeast is the country of Oh-Holo, again to the north-east of this are the Molluahs of the potentate Matiamvo, which is the most eastern boundary of Bama-Angoy, near to Cabinda, and Manimange at the mouth of the Zaire on the right bank (Ealts).

Lucata im Lande der Ganguella oder Mu-Ganguella (neben Bihé), König Quiengo (beim Cuanza-Fluß), Cassango, Banza Canjango's in Quioco oder Quiboco (mit Fluß Ruli), Kassan oder Kassahi, Catende (als Grenzfürst des Muatiamvo), Catende Mucango (am Kasai), König Quibuica (Elephanten jagend), Häuptling Sacambuge, Wüste (bis zum Fluß Lorus oder Lolua), König Challa, Quilombo des Matiamvo (s. Valdez), als Festung.

In Folge von Streitigkeiten, die beim Tobe seines Vaters ausbrachen, zog sich Quingure = Quiabanguella, der in Rhama (proximo ao Mathyanvo) lebte, nach Cahunze gurud, und bann (weil wegen seiner Grausamkeiten von Mathnauvo vertrieben) nach Quioco (im Quellgebirge der Flüsse Pulo und Locombo). Dort von dem Handel der Weißen an der Ruste (auf der Insel Muxima-alunde, mahrend Loanda noch im Besitz der Könige Ginga war) unterrichtet, näherte er sich diesen bis Bola-cassache (in Pungo-Andongo). Ms er von den Macotas, die ihm ein einthüriges Holzhaus gebaut, darin (wegen seiner Barbareien) verbrannt war, versuchte sein Rachfolger Cassange= Caimba sich auf dem Quanza ben Portugiesen zu nähern, wurde aber durch die Macht Ginga's baran verhindert, bis nach dem Siege bei Teba sich eine Vereinigung mit den Portugiesen herstellte und diese ihm das Terrain Lucamba (in Ambaca) überließen, von wo die einer Elephantenspur\*) folgenden Jager nach

<sup>\*)</sup> Ein Stier leitete die Sammiten, und in Indien murbe bem Pferde gesolgt (wie die Lappen ihren Renthieren).

Duina = Duiaquilamba geführt wurden. Bei seinem Lode folgte Cassange = cacularingo, bann Calunga = caquilombo, Gonga = nbande, Duiluange = quiangonga, Duingure = quiacassombe, Cambamba - caquingure, Duitamba = quiacalunga, Duis = seine = quia cuia camuenda, Muanha = acassange, Luame = sua = quipungo, Calunga = caluame, Duitumba = quiangonga, Gunza = acabamba, Lucalla = suanginge, Duitamba = quiachiba, Malengue = angonga (ben die Portugiesen zu Ersatzwangen), Duitamba = quiangonga, Cassange (der nach der Erpedition Finaly's durch eine Empörung gestürzt wurde), Bumba = aquingure, von Ferreira vertrieben, worans (als Dom Pedro Accaccio Ferereira getaust) Calunga = caquissanga erwählt wurde, nach dessense und selsen Ermordung Cambolo = cangonga folgte.

Als Haupt der Bangala herrscht der Jaga über die Quimbos (Mu-Zimbos) oder Jagas (in Cassange). Um die Dienste der Brüder aus Libolo und aus Gonga=nbande bei der Eroberung zu belohnen, traf der Cassange die Einrichtung, daß der Staat der Jagas seria por escalla\*) governado, por um successor desta tres familias: Calaringo (que é a do verdadeiro Cassange), Gonga und Calunga. She er seine Herrschaft antritt, muß der Jaga in ärmlichen Kleidern erscheinen, wie der Fürst am Gabun Schmähungen erfährt, so lange er noch nicht gebietes. Vor der Inthronisation wurde der Herzog von Kärnthen bäurisch bekleidet (nach Johann von Biktring) und hatte einen Backen=

<sup>\*)</sup> Among the Bangalas of the Cassanga valley the chief is chosen from three families in rotation (f. Livingstone).

streich zu leiden. In Censon wurde (X. Jahrhdt. p. d.) bie Leiche des Fürsten verächtlich zu Grabe geschleift.

Wenn der Wahrsager (Mocoa-co-zambulla) einem Soba (bei Caffenge) erklärt, daß (wegen eines Unglücksfalles) ber Zumbi (Ahnengeist)\*) eines Verwandten erzürnt fei, werden (sowie beim Begräbniß) Menschen geopfert. Dafür divagao pelos caminhos difarçados, até encontrarem em parte occulta e endefesa, quem procurão, levão a sua victima o coração para comerem, uma porção de sangue que vão espargir em cima da sepultura do difunto, e lhe tirao a ponta da lingua para com ella fazerem certo remedio com que se purificão (1850). Der ber Leiche bes Jaga ausgebrochene Zahn \*\*) wird vom Tendalla bewahrt (unter Zerstörung des Quilombo). Das Grabmal (Qui= lunda) wird von Sklaven (unter Befehl des Matemo) bewacht. Durch die Ceremonie Cochinquella wird in der (Cazo genannten) Capelle (in welcher stets Keuer unterhalten wirb) ber Geift Quingure's befragt, ber auf Anrufungen in veralteter Sprache in den Priester (Mucage-aquingure) herabfreigt, um die Zukunft zu verfünden.

<sup>\*)</sup> If the Jaga should dream of any of his ancestors, the following day he despatches to them two slaves, for their special service (Baires).

<sup>\*\*)</sup> As insignias do Estado (ferros velhos, dentes e outras similhantes cousas) in Cassange (unter ven Baugias, mit den Bailundas zusammengrenzend, bei den Eroberungen der Quimbundas) dürsen nur von einem Mulua berührt werden (j. Neves). As reliquias do Estado (como os dentes, os arcos de frecha, as cadeiras de salla e outras similhantes cousas pertencentes aos Jagas defuntos) werden in dem Manuma genannten Hause ausbewahrt

Nachdem der neuerwählte Jaga fein Quilombo ein Sahr bewohnt hat, wird bem Geift bes Quingure-cabanquella ein Banket veranstaltet, para o que se tem mandado vir um homem (que passa a ter o nome de ricôngo) do Sobeta descendente de Cambunge-catembo desmembrado de Quingure, e que hoje habita no Songo, por ser aquelle o encarregado da ucharia de Quingure, onde poucas vezes faltava carne humana, e dahi lhe vem a obrigação de dar un homem para o banquete, que todos os Jagas de Cassange tem de dar-lhe. Der Priefter (Mu= cage-aquingure) repräsentirt Quingure (während die Autorität bes regierenden Jaga so lange suspendirt wird), auf einer eisernen Bank sitzend, com todo o seu Estado composto do Sambo-ngolla-nbolle, Ngolla-nbolle-hiamauenhe. Cahombo, Canguengo, Calungo-camauenho. Das mensch= liche Opfer wird (metade cosido, e assada a outra mitade) mit dem Fleisch der Thiere (um touro, un carneiro castrado, um cão grande de cor amarella\*), um gallo encarnado, e um pombo filho unico) und jedem der Macotas und Maquitas wird ein Biffen bes Gerichts in ben Mund ge= stedt, daß er (ohne das Gesicht abzumenden, gurudtretend) verzehrt. Nachbem bas Menschenopfer ober Nicango zum Jaga gebracht ift, wird beffen Befehlen ebenso gehorcht, wic benen bes letteren (für das Lambamento), und ähnlich bei

<sup>\*)</sup> Der hund mit den beiden Augen und gelben Augenbrauen, ben weißen und gelben Ohren, schlägt Darudj Resosch, ber, in Fliegengestalt von der Nordseite herkommend, über den Todten herfällt (nach dem Bendidab).

ben Chibchas, bei benen das Menschenopfer burch das später San Juan de los llanos genannte Dorf geliefert werden mußte.

In Bomma herrscht ein verhältnißmäßig gesunderes Klima, als am unteren Zaire, wo die weiten Moräste versberbliche Miasmen aushauchen, besonders in der dicht beswaldeten Umgebung Ponta das Lenhas, wogegen an der Mündung die frische Seebrise manche Keinigung schafft. An der höheren Küste\*) nach Norden sind die von Sümpfen freien Localitäten günstiger gelegen. Jangela bedeutet im Sanscrit ein niedrig wasserreiches und waldiges Hügelland (nach Lassen), und dorthin würden die Size der Bramas sallen, die auf alten Karten neben den Loango der Küste stehen, mit der Hauptstadt Buri (oder Pura). Der Wurfsymbolisierte ein Sigenthumsrecht (bei den Germanen), und so weit der Pfeil Parasu-Kama's flog, wurde das Land dem Meere abgewonnen in Malabar neben Kanara, wo in den Bergen Coorgs der Peitschentanz\*\*) der Arowaten geübt

<sup>\*)</sup> La contrée de Bensa Loanga semble un paradis terrestre (Davity). Bon den neuen Entdechungen der Portugiesen und Spanier hörend, versetzte der Jude Farissol das Baradies auf die Erde (1525), von der es auch bei Tertullian einen Theil gebildet, dagegen eine niedrigere Etage des Himmels dei Irenäus. Unter den Congesen herrschte das Vorurtheil, que personne ne meurt de mort naturelle (1751). Nach dem Buche der Weisheit ist der Tod godorw diasolov in die Welt gekommen. All natural illnesses are attributed to the Boyl-yas or to the Wauguls hence the reason of some native being killed when another dies (Grey). There is however one species of death unknown to these darbarians, and that is suicide (in Australian). Nach Tschuhi ist das bewegende Princip (aus Yn) das Gute, das ruhende Princip (aus Yaug) das Böse.

<sup>\*\*)</sup> After defying one another and jumping about in a strange

wird. Bei dem mit Afrasiab abgeschlossenen Bertrag sollte Manosheihr so weit regieren, als ein Pfeil zu sliegen versmöge (nach Sehireddin), von Demavend bis zum Drus (nach Tabari). Having formed his Quilombo, the Jaga takes his dow and discharges an arrow, and wherever it falls, there he must erect his permanent residence (or Semba).

Der 11. Monat (Kumi pon gonde mossi) fällt ungefähr in den September, und dann folgen Kumi pon gonde sole, Kumi pon gonde tatu und Kumi pon gonde ea (12., 13., 14. Monat). Der September (die Zeit der kleinen Regen oder ihr Beginn) wird auch Umlosa (Umvussuko) genannt, der October Umvulu sanina, der Februar (die Sewitterzeit) Umdolo und der April (am Ende der Regenzeit) Umwala, wann Palmwein reichlich ist und die Zeit der Ergöhungen beginnt. Die Cazimbe Rebel (in der Chisivo oder kalten Zeit) heißen Umvunja, die brandende Meereswoge (der Caslema)\*) Umvussuko als Dünung. In der Nebelzeit leiden die Neger von der Kälte. \*\*) Als Jahreszeiten unterscheidet

manner, the Coorgs (in the game Kol Peria) slash at their adversary's ankles and legs with the swish (Bowring). Auch die Haifisch-zahnschwerter in Mitronesien bienen bei Tänzen zur Anreizung. Wie größere Pilze in Deutschland Poggen - Stuhl (toad-stool in England) heißen, so wird ein riesiger Polyporus bei den Bongo als Hegba-mboddoh oder Stuhl (Hegba) der Mboddoh (Frösche oder Kröten) unter den Pilzen (Rahvo) bezeichnet (s. Schweinsurth).

<sup>\*)</sup> Cannecattim giebt (in Bunda) Aestus ferventiores (incrementum maris), als Menha ma Muenhu von menha, Wasser (Ca-Menha, großes Wasser).

<sup>\*\*)</sup> About Kilima-njaro the hot and dry season begins with the end of rains and ends with the beginning of the wet season.

man Mounda (Ende des Regens), Momallala (Shibu ober trockene Zeit) oder Cazimbe, Bulmasi Mamalla (halbe Cazimbe), Unkombe bifalla (lette Cazimbe), Ranga Malungu (Rälte) und Wust bakusi (Regen). Am Gabun dauert die trockene Zeit von Mitte Juni bis Ende Juli. Dann beginnen Regen (besonders Nachts), die sich im October und. November verstärken, während sie von Mitte December bis Mitte Februar häufig durch Intervalle schönen Wetters unterbrochen werden. Rach dieser kleinen Trockenzeit setzen dann die vollen Regen (mit Tornados) ein bis zum Juni. Wilson unterscheibet die trockene Zeit ober Enowo (von Juni bis October), und die zweite trockene Zeit ober Nanga (vom Nanuar bis März). Die heftigsten Regen fallen von October bis December. In Bihe unterscheidet man (nach Magnar) die trockene oder kalte Zeit (Mai bis October) und die warme oder nasse (November bis April). Im Rovember regnet es in Angola, und nach einer heißen und trockenen Zeit (im Januar und December) beginnen die großen Regen im Anfang Februar bis Mitte Mai, worauf bis November keine Regen fallen. Mit September (Begi Camori) beginnt das Jahr (nach Cavazzi).

Im Lande des Cazembe dauert der Winter (inverno port.) vom October bis März (mit Regen und Hitze), der Sommer (estio) vom März bis October, und ist dies die falte Jahreszeit\*) auch in Tete, Sosala und Lourenço

<sup>\*)</sup> The granda caneirada or great fever generally commences in February and terminates about the end of April, during which time, if there is no rain, a circumstance which seldom occurs,

Marques (nach Samitto). Tucken unterscheibet (am oberen Zaire) die trockene Zeit ober Gondy assivou (vom April bis September), die Mallola mantiti (ersten Regen) vom September bis October, die Boulaza mansanzy (zweiten Regen) vom Rovember bis Januar, die Boulaza chintomba (britten Regen) vom Februar bis März (mit Gewittern).

Wit der veränderten Umgebung jenseits der Katarakten des Zaire beschreibt Tucken den erfrischenden Einfluß des Klimas, das sich jetzt der europäischen Constitution wieder entsprechender zeigte. Der Neger ist seinem geographischen Wedium gemäß auf stärkere Function der Leber angelegt, die deshalb (nach Pruner Ben) sich sehr entwickelt zeigt, wie auch sein Magen rund und größer ist (s. Wait). Es ist deshalb eine natürliche und zu Consumptionskrankheiten im Norden prädisponirende Folge, wenn bei den in den Vereinigten Staaten eingeführten Negern die verhältnißmäßig zu kleine Lunge rascher arbeitet, wie es Gould zeigt in "the much

the heat is excessive and diseases make dreadful ravage (á Loanda). During the cacimba or winter season (considered the best season for travelling) in the month of June and July, Europaeans become in some degree acclimated (Saltes). The first dry season, called by the natives (of the Gabun) Enowo, commences about the first of June an ends the first of October. During these four months the sky is overcast and there are constant appearances of rain without enough at any time to lay the dust. For Europaeans this is always the coolest and healthiest part of the year (in Southern Guinea). The second dry season, called Nanga, commences about the middle of January and continues to the first of March the heaviest rains are between the middle of October and the last of December. The rains commence again the last of March and continue to the last of May (Willem).

66 Bomma.

greater frequency of respiration\*) in the black race, than in the white" (and the inferior frequency in the Indians). Die fliehende Stirn, die für den Neger\*\*) charafsteristisch gilt, wird in Loango durch die Beule in der Mitte des Vorderkopses (an einer phrenologisch "Bergleichungsgabe und Thatsachensinn" bekundeten Localität) modificirt, und v. Wittich fand den Gesichtswinkel berühmter Männer Europas ungünstiger als dei seiner Buschmännin. Abgesehen von der Hinneigung zur Brachycephalie in mancherlei Strichen Niedergnineas, bildet der dolichocephale Neger durch seinen Längskops den Gegensatz zur Brachycephalie kurzköpsiger Monsgolen, wie auch die enggeschlitzten Augen dieser in ihrer

<sup>.\*)</sup> The circumference of thorax at full inspirations is less than for the whites by an inch and a quarter for the full black and an inch and four tenths for the mixed races. The difference after exhalation is somewhat less than a quarter-inch for the former and somewhat greater for the latter class (Gould). The circumference of thorax is much greater, than in the whites among the Indians).

<sup>\*\*)</sup> The proportion between the frontal and the occipital circumferences (in the United States) discloses the fact, that the occipital is the larger for all the classes of white men, being a maximum for the most intellectual class, while the frontal is larger for Indians, full blacks and men of mixed race (Genth). The self-protecting organs, Combativeness, Destructiveness, Secretiveness, Cautiousness give breadth to the brain, and the Social give lenght. Unter ben von Du Chaillu von Fernando Baz mitgebrachten Schübeln, sowie ber ber Camma (Lartigne's) und der Lucumis von Benin, ergaben Hamy's Messungen mesaticephalische und auch brachheephalische. Soumis à l'action du seu, les cheveux des Nègres exhalent une odeur de laine, ceux des autres hommes une odeur de come (Davesiés de Pontés).

ichrägen Lage ben runden\*) ber Neger typisch gegenüber= stehen. Die im Norden Ufritas aus arabischen Beziehungen erklärliche Hinneigung zu semitischem Ausbruck ist auch weiter südlich beobachtet worden, und in Australien fand Mitchell (am Darling) features decidedly jewish (1831). A Portuguese Jew of Bordeaux and a German Jew of Metz appear both to be absolutely different. Der Refrigerations= apparat des Negers in Ablagerung des unverbrannten Restes von Kohlenstoff in der Pigmentschicht wird unterstützt durch bie glatte und haarlose Saut. "Se bunner die Epidermis, welche die Wärme schlecht leitet, je weniger die Hautstelle behaart ist, um so stärker wird von ihr ber Wärmeabflug sein" (Ranke). In heißer und ausgedehnter Luft geht ber Verbrennungsproceg in ber Lunge weniger rasch von Statten; indem weniger Rohlensaure in dem feuchtwarmen Medium ausgeathmet wird, häuft sich ber Rohlenstoff in größerer Menge im Blute an. Nur burch vermehrte Gallenabson= berung und gesteigerte functionelle Thätigkeit der Leber vermag bas Blut sich bes Uebermaßes von Kohlenstoff zu ent= ledigen. Aehnliche Functionsanstrengungen der Leber beobachtet

<sup>\*)</sup> The distance between the eyes, so very larges in the embryonic condition increases in the order: student, sailor, soldier, Indian, mulatto, negro (Gould) in den Bereinigten Staaten. The Assyrian face is very common (on the Lintipe) (im Muassand) being as well shaped, as those depicted in the ancient Assyrian and Egyptian monuments. The lips are mone like those of Europaeans, than of the West coast negroes (s. Livingstone). Heads (hänsiger als dei Engländern) may be observed prolonged a little backwards and upwards like that of Julius Caesar (mit den Mana).

man auch im europäischen Klima während der Sommerhitze (Canstatt). Die Lunge und Leber können insofern ver= glichen werden, als beide kohlenstoffhaltige Producte ausscheiden, erstere im comburenten, lettere im combustibeln Zustand (J. Müller). Daburch ist auch eine vicarirende Wechselbeziehung zwischen beiden Apparaten gegeben, und was ist natürlicher, als daß da, wo die entzündete, hepati= sirte, tuberculose Lunge das ihr zukommende Ausscheidungs= geschäft nicht mehr genügend zu versehen vermag, die Leber burch gesteigerte Secretion diesen Mangel ergänze (Cannstatt) und functionelle Ueberreizung der Leber zu ihrer eigenen Erfrantung führt (wie umgekehrt). Um häufigsten wird die Wettleber in den Leichen der an Lungenschwindsucht Gestor= benen gefunden (f. Canftatt). Die Hyperthropie der Leber wird am häufigsten, außer durch Bergkrankheiten, durch "Krankheiten der Lunge" erzeugt (ebenso oftmals die Cirrhosis hepatis).

Der Handel Bommas kommt theils auf Böten (Canoes) den Zaire-Fluß herab (besonders von den oberhalb am linken Ufer gelegenen Ausfuhrplätzen Congos, Massuti, Roki, Sonzolo u. a. m., die aus dem Binnenlande versorgt werden), theils überland aus dem Waldland Mayombe, das an Delpalmen reich ist. An der Grenze bewachen die Fürsten Numpoto Sasi, Numpoto Bumu und Numpoto Landa die Thore Mayumbes, als die Zollbeamten der Könige Masitus Bänsa, Masitus Chandi und Masitus Numomasi. Der Nampoto (Numpato) bleibt den Fremden unsichtbar und empfängt, um nicht angeblickt zu werden, in einer verschlossenen Hütte.

Binda. 69

Der Handelsmarkt Mayombes (in Umkenje Teju) steht unter bem Fürsten Natemba.

Am Luculla = Fluß herrschen die Fürsten Nesanga Unsinndi und Tinumakka, sowie unter König Madundu der Umbuko (Mabuk oder Mambuk) Umponzo. In Dingi wird nach dem Junern mit Buko Sovas gehandelt, ein zwischen den Quellslüssen des Chiloango = Flusses gelegenes Mesopo potamien. In Nasundi treffen die Lingster Bomma's mit denen aus Chiloango und Loango zusammen. In Matamba, von wo der Weg über Kaiye, Chikaye, Kansi und Chella nach Bomma führt, herrscht der Mumbuk (Mabuk) Moanda mit seinem Assistenten Dime.

Mayumbe wird auch von Binda oder Binda (oberhalb Bomma am rechten Ufer des Zaire) besucht über Kungu (mit Chivango). Von Binda, wo in Nuvinda der Manis Iombe (mit aufgesteckten Menschenschädeln als Fetischen) herrscht, werden die Flüsse Bilisi und Kadonde auf dem Wege nach Mayumbe passirt. Die Straße zum Luculla-Fluß führt über Rusansi, Nakungo, Navungu und Nungombe. Mangondo (im Lande der Babonga) reiht sich an Mayomba (von Loango aus).

Von Bomma reist man über Numvuango, Numinda, Rolelle de Congo nach Rayo, der Stadt Mani=Pollo's in Kakongo. Der Landweg von Bomma nach Banana führt über Fumantelo, Tevamakuanja, Bukiantschiki, Kiongo, In= teva, Bulu Kanteva, Kivangi (bei Porta da Lenha), Kima= lelo, Kinime; der directe Landweg nach Porta da Lenha über Bembandeka, Kanga, Loango (unter Masali Umsume), Umsali, Libulu. Auch findet sich eine Route von Bomma nach Kanga, Umkesse, Umbola, Loango, Bubu, Umgundu (unter dem Fürsten Singa), Luibi, Ranse. Von Porta da Lenha erreicht man über Numbuko, Mangonjo, Makansa ben Chiloango-Fluß (zwischen Inshono und Chimfime). Der Shimbashi wohnt in Proseca unter dem Mafuk des Mambonde. Der in Mayumbe entspringende Fluß Lucunga, der unterhalb Porta da Lenha mundet, nimmt die Bache Lovo, Chiffango, Gomuila und Runja auf. Der Conda fließt in ben Luculla. Neben bem Kalama fällt ber Bango (bei Kanga) in den Zaire, dann Lovo, Chiffenge (Bafu), Gomuila (Rio bos tigres), Runga, Luculla, als linksseitiger Quellfluß bes Chiloango = Muß, zwischen dem und dem Zaire sich in des Regenzeit eine Wafferverbindung herstellen foll. Der Ralama= Fluß ist eine zur Regenzeit bis über Tschella hinaus schiff= bare Auszweigung bes Zaire. Bei Kanse mündet der Luibi, bei Umgundu der Bubu, zwischen Loango und Chibulu der Umfali. In Congo ließ man ben Zaire (Umfabbi) aus ben Wurzeln eines Baumes in Sundi entspringen. Nachdem ber Rasai (der Motamba-Berge) aus den Dilolo den Lotembma aufgenommen, verbindet er sich mit dem Euango aus den Bergen Mosambas. Von den drei Seen, aus denen der Zaire entspringen sollte, murde (bei Dapper) der von Zambre (die Quelle des Lelunda und Roanza) als der bedeutenbste angegeben, und von den Nebenflüssen des Zaire murde der Umbre oder Bambre von Often hergeführt, wie auch der Brankare ober (bei Sanuto) Bankare in Pango einmunden follte und ebenso der den See Uquilunde durchfliegende Barbele ober Verbele. Nach dem See Debo heißt der westliche Urm weißer, der östliche schwarzer Fluß (an der Insel Oschimballa). Nach Du Chaillu's Vermuthung ist der große Fluß, an dem (wie in Niembonai gesagt wurde) die, Eisen verarbeitenden, Ashangui (jenseits der Njavi und Abombo) leben, der Congo, und von den dortigen Händlern erhielten die Ashango Gewehre, wie auch die östlich von Niembonai angetroffenen Glasperlen von Congo durch das Land der Ashangui zu kommen scheinen. Bei den Bassange verarbeitete Wassen sind in Jangela erhalten.

Jarric läßt an ber Confluenz bes Zaire und Umbre bie Retten der Salpeterberge, der (hoben) Sonnenberge und ber (metallreichen) Rryftallberge zusammenstoßen, während ber Brancaris unterhalb ber Krystallberge, bis wohin sich bie an ben Kataraften bes Zaire gelegene Proving Sunbo erstreckte, in den Zaire falle. Die Proving Bango erstreckte sich östlich bis zu ben Sonnenbergen, die Provinz Batta (füblich von Pango) bis zu den Sonnen= und Salpeterbergen. Nach Aufnahme des Bakara-Flusses trennt der Kuango ober Rongo das Reich ber Monscholo von dem Gebiete Rongo's (f. Magyar). Der Neger Wondo war (nach Bowdich) ben Zaire hinaufgeschifft und fand jenseits der Fälle (in Tangan) die Verbindung mit dem Ogoway in dem Fluß Wale (oder Wuli). Auf einen nördlichen Zufluß des Zaire schloß Tucken, und von einem großen Querfluß im Hinterlande der Loango = Rufte, ber bald nach Norben, bald nach Süben fließen soll, wird mehrfach gesprochen. Nach Vereinigung bes Coango und Berbela (welche Labat in Matamba entspringen

läßt) tritt von Often her der Bambre oder Umbre (Fungero durchfließend) hinzu, und dann aus dem Norden der Banzaro der Anzico (nordöstlich von Concobella). Der See Zambre galt als gleichzeitige Quelle des Zaire und des Nil. Nachdem der Kasai den Quango aufgenommen, erhält er den Namen Zaire oder Zerezere (nach Livingstone). Der Wassersfall bei Mai unterbricht die Schiffahrt (auf dem Kasai). Der jenseits Kariongo (in Bunda) entspringende Kaszabi (Kandal?) mündet in den indischen Ocean (Magyar). Graça folgte dem Kassabi (Nebensluß des Zambesi) zu der Residenz des Catende Muconzo und erreichte (nach dem Kreuzen der Wüste) Quilombo, die Hauptstadt des Muatazyaz Nvo (jenseits des Luria oder Lulua).

Magyar gelangte nach dem Quellflusse des Diambege, 4° 48' lat. S. und 25° 41' long. Nach dem Latembwa (aus dem Dilolo=See) verbindet sich der Coango mit dem Casai (Kaspe oder Loke) oder Zaire. Magyar giebt dem Kassabi oder Loke eine Bendung nach Osten. In die Wasserscheibe des Muxinga=Gebirges (beim Bangweolo=See) führt (neben der Quelle des Liambye oder Zambesi) der Lunga zum Kasue (Luengye) oder Kasugi (Nebensluß des Zambesi) im Süden, während im Norden der Lusera und Lomame (Nebenslüsse des Lualaba) entspringen (nach Livingstone). D'Etourville gelangte auf der östlichen Abdachung der Dembos zum See Zawilunda oder Aquilonga (Aquilonda), der (den Goldssluß aufnehmend) den Congo (oder Zembere) aussendete (von Augongas umwohnt), in der Regenzeit weit ausgedehnt, wosgegen in der trockenen Zeit durch den Schlamm (Arpoul)

verringert (als Couffna ober tobtes Meer bei Douville). Die Quellen des Coango, sowie des (aus dem Aquilondas See entspringenden) Barbola, durch welche beide der Zaire oder Congo (Barbili) gedildet wird, wurden nach Matamba verlegt (s. Uckert). Bei Magyar heißt Quioco (als gemeinssames Quelland in seinen Gedirgen) a madre das agoas, und auch der nach Osten sließende Cassady entspringe in Quidoco (oder Quioco). Mannel Pacheco wurde (1536) vom König von Congo gesangen gehalten, um ihm oberhalb der Wasserfälle zwei Brigantinen zu bauen, um descobryr a llaguo.

Nach Barros wurde beim Feldzug gegen die Mundesquetes der See\*) Achelunda von Kongesen und Portugiesen besucht. Nach Cavazzi liegt der See Chilande oder Aquislonda (Aquitenga) in Sissama (des Königreichs Matamba).

Von Bomma aus reist man über Manjumasi nach Makanje Bunsi am Fluß Luculla, und dann werden noch

<sup>\*)</sup> Wie die Nömer, eroberten die Azteken von ihren schilsigen Zufluchteorten aus. Les Cattes, les Bructères, les Chamaves, les Chérusques,
les Ampsivares, les Sicambres, les Saliens, les Attuarii étaient les
principaux peuples englobés sous la dénomination générale de
Francs. Ce nom n'avait point été dans le principe celui de quelque
tribu particulière, emprunté selon toute apparence aux anciens
idiomes ou dialectes de la Germanie septentrionale, il rappelait
l'origine primitive de peuplades qui, chassés de leurs anciennes
demeures (warg, wrang, exilé, barré), étaient venues s'établir dans
les contrées voisines du Rhin (Léotarb), als Reservation ground over
Chaco, von dem aus sic (wie oft in Afrisa) wieder eroberten (aus Justuchtsorten in den Sümpsen). Die Sueden schicken, als Pseisschützen,
treten überall erobernd auf (wie erobernde Xatryas).

andere Itinerarien angegeben: Bomma, Mumbuku, Matunga, Mätette am Flug Luculla und diesen abwärts nach Chiume. Ober: Bomma, M'lolo (unter dem Ma M'lolo), Numpato (unter Numpato=Infasi und Numpato=Shandunde), Nakungu (unter Ma-Rungu), Shangan-banzo (unter Gonampanga) am Luculla. Ober: Bomma, Nasitu, Umpato-Num= jasi, Umpato=Unlumba, Luculla=Fluß. Ober: Bomma, In= sona, Nambuke, Matanga, Shinjoshi (am Luculla). Ober: Bomma, Insona, Mambuke pura (unter dem Mambuk des Königs Kunga), Matanga (unter bem Nekanga Matanja), Chinjosi (Dorf bes Gommajosi) am Luculla, auf bem man bann nach Kunguli (Nefundi's) in Chiume und Chimfime herabschifft. Ober: Bomma, Lusanga (unter Nukussu Anbemba), Ruangila (unter Makuangila) in Tschanda, Fuka (unter dem Mambuk), Insono (dem Mambuko Kuka's ge= hörig), als die Quitanda Manumbes, Umbuko Umpollo (an ber Grenze Kakongos), Moanda am Fluß Luculla. Ober: Bomma, Quitanda=na=Bomma, Sansi, Sumba, Mambauu, Kungu (unter bem Numpato Sasi) in Manumbe, Mangama, Masitu, von wo der Luculla = Fluß erreicht wird. Kabinda reift man von Bomma über Tschimboanda. Von Chimfime (Shinfume) führt ein Weg über Bula nach Bomma. Halbwegs zwischen Bomma und Kakongo wird Shingeni gesetzt. Für weitere Reisen in bas Innere geht man von Bomma über Mayumbe nach Sundi\*) unter bem Masundi

<sup>\*)</sup> Sundi stand früher unter ber Protection bes Ganga in Gimbo-Umburi, und so oft ber Herzog sich nach S. Salvador begab, mußte er (an bem heiligen Palmbaum) mit seiner Gattin gegen bie bes Ganga und

Ambäle, in bessen Gebiete die Aupferminen von Kadonde liegen, und dann nach Butu, unter dem Lema Butu. Das Kupfer von Catonga wird in das Reich des Muata-Yamvo geliefert. Die zwerghaften Babongo-Bakabaka wohnen jenseits des Flusses Posi. Zwischen Makongo und Massundi, dessen König in Ganda-Sundi residirt, liegt Lukule. Das Land Mintolo in Mandongo (drei Monate von Noki) war (wie Tucken hörte) von einem großen Strom burchslossen.

Bei Porta da Lenha mündet in den Zaire oder Muila Chivangi der Bafu (hinter welchem der Luculla fließt), bei Loango der Luwu (Lofo), der Lucunga (mit dem Gumoila zwischen Kuangila und Fuka, sowie dem Tschinsengi zwischen Fuka und Insona) bei Kanga.

Von Bomma gelangt man über Mutschilongo (unter Relongo in Wasinga), Nandiongo (unter dem Mambuk Jasvola), Tschintete (unter Masinga Tete) nach Sundi (von Masundi Ingongo beherrscht), wo der Fluß Umsaddi (jensseits der Flüsse Luculla und Tendäse) in den Loango Luiz fällt. Insono (am Chiloango-Fluß) heißt Beta (im Fioth). Der Fetischsels, dessen Strudel (wie Tucken bemerkt) gestürchtet werden, gleich denen der Charyddis im Alterthum, ist in den Händen von Mussoronghi-Fürsten und hat oft zum Versteck gedient, um den Böten aufzulauern. Siner der Herren in Banana hatte vor einigen Jahren mehrere Wochen in Gesangenschaft dort zugebracht, und Angrisse auf europäische

biesen einen Scheinkampf aussiühren, um sich nach ber Besiegung 108 zu kausen, worauf die Herzogin einen heiligen Feuerbrand empfing, ber brennend zu erhalten war (1668).

Schiffe waren auf dem Zaire noch kürzlich vorgekommen, und daß es ihrer auch während des Sklavenhandels gab, zeigt der von Tuckey in Bomma gesehene Brief des portugiesischen Gouverneurs (aus 1813). Warwell setzt den Schla genannten Fels zwischen Vinda-le-Zally und Suka-Congo, und ober-halb des letzteren Platzes den Diamantenfels (Salan-Kun-quatty oder starke Feder).

Die Bayombe kommen in Caravanen nach Bomma, oft von ihren Frauen begleitet, die sie indeß eifersüchtig hüten, und schon zufälliges und unabsichtliches Berühren einer solchen soll Todtschlag veranlaßt haben. Um oberen Zaire dagegen herrscht der freiere Gebrauch, den Tucken beschreibt. Wenn eine Frau\*) (in Congo) zuließ, daß ein Mann ihre Pfeife

<sup>\*)</sup> Le marriage est peu connu dans les îles (du Zaire), dès leur première jeunesse les deux sexes se mêlent ensemble, sans autre loi que l'instinct qui les rapproche, mais ce commerce passager ne donne à l'homme aucun droit sur la femme (Delaporte). The Kumburanees (divided into three distinct gradations of rank, as Ahmedzyes, Khanees and Kumburanees) receive wives from, but do not marry their daughters into other tribes (among the Brahuis). Some of the Brahooes and Rind Belooches stand at the same punctilio with each other (Pottinger), wie ähnlich mehrsach in Australien (ein Ernuing und Tem am Ränguruhsund, in vierfacher Areuzung ber Ippai und Rumpo mit Ippota und Puta, gegen Muri und Rupi mit Mata und Rapota), ber Choctams, ber Sallas (Baretuma und Sarufi) und fonft. In ber Sage ber lykischen Stadt "Mauor murben (nach Steph. Byz.) zwei Stanimväter (Tuberis und Termeris) genannt, Die zwei Schwestern beirathen, von benen jebe gebn Anaben gebiert, als Stammväter ber Geschlechter (f. Bachofen), in matris genus (eines Apollo Dibymus). People of the same clan cannot marry with each other (Du Chaillu). In Uelzen und (bis 1680) in Lüneburg hatten Chen von Deutschen mit wendischen Frauen feine rechtliche Geltung. Der in der

Heirath. 77

nahm, konnte sie ihm keine weitere Gunst versagen (nach Ambrosius). On passe quelques semaines ensemble pour apprendre a se connaitre (in den Probenächten vor der Heirath). Die Ausstattung des Mädchens wird dem Selbsterwerb der Mitgist durch hetärische Sitten, die dos data der dos corpore quaesita entgegengesetzt (s. Bachosen), und so wurde durch ausschließliche Erbberechtigung der Töchter die Keuschheit gesichert (in Lysien). In Australien eignen sich die alten Männer die Mädchen an, die sie unter sich vertheilen, und geben dann zuweisen an die darüber klagens den Jünglinge alte Frauen ab.

Avesta anempsohlene Gebrauch ber Quaetvodata (ber oft beim Abel ber Eroberungsvölfer ein Beirathen in engen Verwandtschaftsgraben veranlaßt) a prévalu longtemps chez les clans des Gaëls de l'Ecosse, ou il a eu pour effet une détérioration graduelle de la race (Bictet). Als Sem (nach seinem Abfall) eine Dämonin zur Frau nahm und seine Schwester Jemat mit einem Damon vermählte, entsprangen aus biefen Berbindungen bie Affen und Baren. Die Rorjafen hielten neben ihren Chefrauen männliche Beischläfer ober Rojef tschuitschi (nach Rrascheninikov), wie fonft in Sibirien, in Arafan, unter Indianern u. f. w. Das ben Brieftern in Arakan, Cambodia u. f. w. gebührende jus primae noctis fant sich noch in verschiedenen Ländern. Les chanoines de la cathedrale de Lyon prétendaient avoir le droit de coucher, le première nuit des noces avec les épousées des leurs serfs ou hommes de corps (d'après Borellus). Les évêques d'Amiens, les religieux de Saint-Etienne de Nevers avaient le même droit (de marchette ou cazzagio). Mangkoa wurde burch ben Rauchfang von phantastischer Wesenheit auf nachtlichem Lager besucht, und so geschah es in Flandern. Une beate (1623) se crut visitée chaque nuit par un être fantastique, qui lui faisait savourer tous les charmes, tous les transports d'un amour ineffable (j. Calmeil). Der Bertafhe ober 3-cu-cu-a (in weiblicher Rleibung) befaß (bei ben Siour) viel Privilegien, murbe aber beim Jahresfest in Tänzen verhöhnt. Der Dos data fand die Dos corpore quaesita entgegen.

K. Jerome besuchte von Sundi aus Concobella (am Zaire), als die Grenzstadt des Micoco. Gongola et Yellala font partie du Suxum-Congo province située au nord et au nord-ouest du Zaïre. Le côté du sud s'appelle Koukoulou-Congo. Gongola, qui est peut-être le Concobella des cartes, est (dit-on) le dernier village régulier qui se trouve dans les domaines du Congo (f. Smith). Das Land nach Norden zu wurde als Manamba bezeichnet, und man fand das Dorf Inga, le premier qui soit habité par les hommes des bois. Dagegen sagt Tucken: Le Chenou reçoit son bonnet du Benzy N'Congo (in Nordwesten), und bas nördliche Flugufer wird unter ben N'Sandy=N'Congo, bas sübliche unter ben M'Cacula-Congo gestellt. Tucken fand den Fluß nach den Kataratten bei Banza Mavunda (Mavunda=Boana) wieder schiffbar, hörte aber dann von ben weiteren Källen oberhalb (bei Yonga), bis bei Bomba=Yangn, bie Schiffahrt frei sei. Es wird dann die Landreise von Embomma bis Condo-Panga vorgeschlagen. In den Dörfern wurde ein Ficus = Baum als heiliger gefunden (wie ber Saiba=Baum\*) in Central=Amerika).

Der Handel wird in Bomma (wie in Congo) auf Duitanda ober Märkten betrieben, wie für den täglichen

<sup>\*)</sup> The tree (a kind of Ficus) is planted (near the mbuiti or idol house of the villages among the Ishogo and Ashango) as a sapling, when the village is first built and is considered to bring good luck to the inhabitants as a talisman, if the sapling lives, the villagers consider the omen a good one, but if it dies they all abandon the place and found a new village elsewhere (Du Chaillu). Achalla fant es Tuden am Baire.

Rleinhandel sich ein solcher Marktplatz in dem Landungs= platze Bomma selbst findet. Für den auswärtigen Handel mit dem Innern ändert der Markt nach den Wochentagen, indem er für jeden derselben an einem verschiedenen Platze abgehalten wird, und dort dann jedesmal unter den Schutz eines Königs gestellt ist, der die Abgaben erhebt.

Die bebeutenbste dieser Quitanda ober Mariquita (Sando) ist die Quitanda des Sona (Sandu Diakuko) in Kinime, und der Silu-Tag gilt dazu als Vorbereitung. Die Folge der Tage (Kandu, M'tono, Silu, Sona) wird mit einem Knotenstrick (Majita) gezählt, indem man täglich eine neue Schürzung zufügt.

Außer bem Marktbesuch barf kein anderes Geschäft am Sona=Tage (dem Sonntag ober Ruhetage) betrieben werden, da der (unter einer niedrigen Bedachung lebende) Fetisch Umpansua=Raina den am Sona Arbeitenden krank machen werde. Bon Yoruba bis Jgara und Ibo folgt die Reihen=folge der Tage, als Eke oder Warkttag (unglücklich), Ede (glücklich), Ufo (unglücklich), Ufo (glücklich) und darauf wieder Warkttag. Bon den Mohamedanern ist dann durch die Reger der Freitag (Alsima) als Unglückstag hinzugenommen (und an ihm bleibt der Attah zurückgezogen).

Außer der den Fürsten Nesumba=Tandu und Nekalemu= Impadi gehörigen Quitanda Sona (in Sona=Na=Bomma), wohin der Weg über Nutschela (mit Loanda, Mgango, Chin= kuko, Kaikodommo, Msafo) und Tschubo führt, sindet sich die Quitanda Kandu in Kungu oder Sona=Kangu (Kima= kukomansinga) im Territorium des Fürsten Nebota (Wakunga), bessen Fetische (Umtschi) auf hohe Stäbe aufgeschnist sind, die Quitanda M'tono in Kivunsu (als Quitanda Kenju unter den Fürsten Ninkolo und Umbukalolo). Ein anderer Warkt, als Quitanda Kenge, gehört den Fürsten Ninteje und Ninkambu in Dukala. Der Nesumba Tando (bei der Quitanda Insono) residirt in Umbansa Tschitando (bei Inspina Bomma).

In weiterer Entfernung von Bomma (über Tschella, Umsbansa Nechanga, Umbansa Sangele, Kalembo, Umsafo) liegt der große Markt Isona oder Sona (Insona na Bomma) des Königs Anipuru, auf dem Wege nach Manumbe, wohin der Handel besonders aus Nowaku kommt. Auf der Quitanda Manumbe's (eine Tagereise von Bomma) erwarten die Lingster oder Dolmetscher der Factoreien die Caravanen des Innern, um mit den Führern derselben den Delhandel zu reguliren und die Preise festzusetzen.

Der Austauschhandel auf den Quitandas hat in der Umgegend Bommas eine besondere Klasse von Hausirern oder Mäklern hervorgerufen, Moquiteiros oder Miquitos genannt, die unter sich eng zusammenhalten und sich in vielen Eigensthümlichkeiten von den übrigen Negern unterscheiden, wie die sogenannten schwarzen Juden\*) an der Küste.

<sup>\*)</sup> Quelli che nascono in questa isola sono bianchi, como noi, ma alle volte occorre, che morendo à i mercatanti le mogli bianche, ne prendono delle negre, e non mal volentieri, essendo iui gli habitatori negri di grande intelletto e ricchi, e che vivono in tutto con li costumi nostri, e quelli, che nascono di queste negre tali, e de bianchi nostri, sono berettini ó mori, e vengono chiamati mulati (s. Sanuto). Ciascuno di questi habitatori compra di delli

Bei Propart heißt es: "Alle Tage ist in ben Stäbten und großen Dörfern ein Markt, ber auf einem öffentlichen Plate unter bem Schatten großer Bäume gehalten wirb. Man verkauft barauf geräucherte Fische, Manioc und andere Wurzeln, Salz, Palmnuffe, Zuderrohr, Bananas-Früchte und einige andere. Un Festtagen sieht man ben größten Busammenfluß von Räufern und Berkaufern. Auf biefen Märften ift alle Betrügerei unbekannt, eine Mutter ichickt ihr Rind von sechs Jahren hin und weiß gemiß, daß man es nicht hintergehen wird. Man braucht die Sprache nicht zu verstehen, um zu taufen, man bingt auch gar nicht, sondern alle Lebensmittel sind in kleine gleiche Theile von einem vorgeschriebenen Gewicht getheilt, und ein jeder Dieser Theile gilt eine Matute. Man ift auch eben fo wenig in Gefahr, in Ansehung ber Gute, als in Ansehung ber Menge hinter= gangen zu werben. Das Salz und ber Manioc bes Ginen ist so aut, als die des Andern. Man nimmt also bei bem Ersten bem Besten so viele kleine Bunbel, als man Makuten ausgeben will, und macht alsbann Anderen Plat."

schiavi Negri con le sue Negre di Ghinea, Benin e Manicongo, e li fanno lavorar la terra per zuccheri, e tale ne havra trecento teste di questi Negri, liquali sono obligati al lavorar per il patrone di continuo, riservandosi solo i sabbato, nelquale lavorano per il proprio viver loro (in ber ilha de San Thomé). Il compratore (hes Staatslandes) comprava Negri e li poreva al lavoriero con la conditione che gia si disse, che il sabbato fusse per lor conto, nelquale essi, senza altra pur minima graveza del patrone, con le proprie fatiche si prevalevano di tutto il necessori o alla osta loro (auf bem noch unbebanten Theil ber Insel). Die Hauptstadt Bonvafan beißt (bei Thevet) Boncas. 6

Oberhalb Bomma sind kürzlich Factoreien angelegt in Binda oder Vinda (Tundanga gegenüber), auf dem rechten, sowie in Mussufi (Suta)\*) und Noti auf dem linken Ufer. Zwischen Mussuki und Noki liegt Sonzo (Sonzola), auf dem Wege nach San-Salvador ober Congo di Angungo (Congo di Matali ober Fels=Congo, auf einem Hügel gelegen). Unterhalb Binda (am Numbilifi) mündet der Lovo, oberhalb der Pojo (sowie Maserembembe), und die Fürsten von Binda (Nebinda) berühren sich aufwärts am Fluß mit dem bis Dellala erstreckten Gebiet des Fürsten Nesala in Nochonso (unter dem Mambuk Moviri). Die Vierfürsten zu Binda, als Nebinda Majaki, Guanda Necongo, Nebinda-Nefunde und Nebinda Chiluemba herrschen in gemeinsamem Rath unter dem Rebinda Majaki, als Aeltesten im Vorsitz. In Binda ist das Dorf mit Schädeln umsteckt, die in Afrika überall in das Werkeltagleben hineinstarren, mahrend aus dem Schabel bes heiligen Sebaftian dem Bolfe nur an beffen Gebenktage in Baiern geweihter Wein gespendet murde, um die Best fern zu halten, wie in Trier Fieberkranke aus dem Schädel bes heiligen Theodul zu trinken erhielten. Ueber eine körperliche Auferstehung spötteln die Reger, wie es Baker und Andere erfahren mußten, dagegen halten fie an der Fortdauer \*\*)

<sup>\*)</sup> Am 7. August erreichte Tucken die Banza von Souka-Congo, und in Smith's Tagebuch heißt es von der Formation der dortigen Berge: De ere alle af den samme Glimmerskifer Formation med Heldning til alle Kanter, men almindelig mod Vesten.

<sup>\*\*)</sup> The natives do not allow that there is such a thing as a death from natural causes (in Australia), were it not for the malignity of sorcerers they might live for ever (Grey). Abstractioner

des irdischen Lebens fest, wovon der Bolksglaube in der Legende vom Ewigen Juden ein Ueberlebsel bewahrt hat, und so bildet der Todtenschädel nicht das Memento natürslichen Vergehens, wie es ägyptische Priester deuteten, sondern das böser Zauberei. Dagegen tranken, wie Hiongnu und andere Usiaten, auch longobardische Kriegerstämme bei fröhlichen Festgelagen aus dem Schädel des erschlagenen Feindes, und Leo von Rozmital, im Kloster zu Tegernsee, aus dem in Gold und Juwelen gefaßten Schädel des Quirion. Nach Theod. à Niem glaube man, daß in dem Barbara-Berg (bei Dannen), viel lebendige Leute seyen" (als Immerlebende).

Von Noki gelangt man über Lucango und Buangovuango in's Land des Nefala, dessen Einfluß an beiden Seiten des Flusses dis nach Péllala reicht. Sonzola gehört den Fürsten Wassuki's, Umsunga (mit Utschatscha) steht unter neun Fürsten oder Nesunga. Umlamba de Congo liegt Umlamba de Binda gegenüber. In Noki handeln (wie Tuckey hörte) die Wandonzo aus dem Innern.

Mussuku (Mussuki) steht unter fünf Königen ober Inconje (Neconje) als Nummoanga (ber die Hegemonie führt), Chinkela-Ampungo, Sakkara-Umpinda, Losala-Anconje, Inusuka. Jeder bleibt in seinem Dorfe, und es ist ihnen nicht nur verboten, die Factoreien zu besuchen, sondern auch einen Weißen zu sehen, so daß bei einer Audienz ein Wandschirm zwischengestellt werden muß. An den König von Congo wird

Tobtschlag wird burch Töbtung (bes Schulbigen oder seiner Bermandten), unabsichtlicher burch Bermundung bestraft, bei anderen Tobesfällen die Zauber-Ceremonie angestellt.

Tribut gezahlt, wie auch von den fünf (oder sechs) Königen von Noki oder Lucango (Nesu di Kila, Nelombo, Kanga M'paka, Guide Mavungu, Nepurera und Nesala oder Anissala), denen es gleichfalls durch Longa (Quirille) verboten ist, die Factoreien zu besuchen. Notombe (5 Tage von Noki) wird vom Buile Bongo beherrscht. In Lucango (in der Provinz Noki) landet man im Gediet des Königs Sudikilla, um nach den Katarakten (unter König Nesala) zu reisen. Die oderhalb Bomma sich mehr und mehr erschwerende Schiffahrt wird bereits dei Noki durch die reisenden Wasserschuselschiffahrt wird dereits dei Noki durch die reisenden Wasserschuselschiffahrt wird bereits dei Noki durch die reisenden Wasserschusen. Von Casansyellalas (Vellala's Frau) war (nach Tucken) der Felsen des Falles von Pellala sichtbar.

Die Quitanda Sonamvoki liegt zwischen Mussuku und Noki, und oberhalb Noki endet die durch Strudel erschwerte Schiffahrt bei Vanga = vanga oder Vuango = vuango (Klein = Congo bei Kuanja) im Gebiet des Anisala oder Nesala, das Lucango (unter Sudikilla) einschließt, wo man landet \*\*), um die Katarakten auf dem Landweg zu umgehen. Chemanssaddi (bei Antotele) liegt unterhalb Pellala. Jenseits Pellala

<sup>\*)</sup> The fall (of the Congo) was something between a fall and a rapid (Hunt). Jenseits Yellala sand Tucken sechs weitere Fälle bis Sangalla.

<sup>\*\*)</sup> Tuckey hält Condo-Pang (von Embomma auf einer Landreise zu erreichen) als den geeignetsten Einschiffungsplatz zur Besahrung des Congo, der sich oberhalb der Katarakten aus seiner Berengerung wieder zu einer Breite von 2—4 (engl.) Meilen ausdehne (mit einer Strömung von 2—3 M. per Stunde). Die Schiffbarkeit beginnt bei Mavounda-Boapa (unterhalb der Katarakten von Sangalla), und jenseits Bomba Janzy sindet sich sein weiteres Hinderniß der Schiffahrt.

führt die Wafferstraße nach Canda (unter Rönig Rejanda), Umpanje (unter König Nimpanje), Rovembo (unter König No= vembe), Songololo (unter König Songololo) im Land ber Bajfundi, Nachbarn der Mundongo. Weiter aufwärts vereinigt sich ber von den Tueminna (unter König Tueminna ober Umselle) umwohnte Makuta mit dem Muansa oder Congo-Kluß. Der obere Lauf des Muansa Umsaddi (Zaire) heißt Cuango (die Flüsse Lufu, Umposo, Flinuosa, Flunda, Flucunja aufnehmend). Der Name bes Muansa ändert sich bei Pellala in Cuango (oder Tschesi). Im Lande der Mulembo oder Lembo (bei den Mundongo) wird der Zaire als Mabdia bezeichnet und (nach Roelle) Mozabe in Mimboma ober Bamboma (mit der Haupt= stadt Mbantsawungu) westlich von Sunde. Nach Marwell ist Enzabdy der Name der Katarakten, mährend Tucken den Fluß Moienzi = Enzabdy nennt (in Saundy N'sanga um= kehrend). Die Wasserfälle des Zaire (als Muansa ober Moianzi) heißen Masa=Mampuema ober Ganjingi (Matali= Makuango ober Steine bes Kuango). In Porta ba Lenha spricht man vom Zaire als Muila (Fluß).

Den Namen Muansa erhält ber Zaire-Fluß (Sari) in Betreff seiner Breite, indem hadurch etwas in der Breite Ausgedehntes bezeichnet wird, wie (an der Küste) ein Schuppens bach, und ist diese Bezeichnung, sowie Muansa Sabdi bestonders in Bomma gebräuchlich, weiter abwärts dagegen Muila und Muila Saddi, worin Umsaddi den Begriff der Tiefe giebt. Auch wird der Name Sari oder Saddi (Munssadi oder Mansadi in Congo) als verschwägerter Fluß erklärt in Folge der Berbindung, die er auswärts mit einem gleich

großen eingehe, ober der Theilung in zwei Flüsse durch die Steine der Katarakten. Neben Masi wird in Congo auch Cuango und Mulanga (Umlango) sowie Umcoco für Wasser (Masa) gebraucht, wie Sumpu in Bomma. Die in Congo gebräuchliche Bezeichnung Cuango ändert weiterhin in Umssaddi oder Umsali. Der Name Péllala sei gegeben wegen der wilden Schreie, die der Fluß dort ausstoße, und oberhalb Péllala, erzählt die Sage, ruse das Wasser beständig Vonda, vonda (tödte, tödte), wie das der Saale und Pleiße. In der Tiese des Stromes wohnt unter dem Wasser der Fetisch Zimba in seinem Palast.

Im Februar ober März beginnt das Fallen des Zaire und setzt sich (nach kurzer Wiederanschwellung im Mai) dis zum Juli fort, so daß Anfang August der tiefste Stand er reicht wird. Schon am Ende dieses Monats soll ein Steigen demerklich sein, das im September sortdauert und im November bedeutender wird. Vom 9.—17. September betrug das Wachsen in Bomma circa 4 Fuß. Nach Tucken, der auf nördliche\*) Zuslüsse schloß, ergiebt sich der Unterschied zwischen dem höchsten und niedrigsten Stand des Congo zu 11 Fuß (7 Fuß vom 1.—17. September). Tas Steigen des Flusses (6 Zoll täglich am 11. September markirt) wurde am 1. September und dann am 7. merklicher beobachtet (zu 3 Zoll mit

<sup>\*)</sup> Auf den Kalmengürtel (4°N.—4°S.) mit beständigem Regen (besonders im März und September) folgt die unterbrochene Regenzeit (5°—15°) bei jedesmaligem Zenithstand, und dann die einsache Regenzeit (15°—28°) beim Uebergang der Zenithstände in einander, nahe den Wendefreisen.

16 Zoll als Anzeichen bes höchsten Wasserstandes) ober (nach Smith) am 8. September beim Dorfe Cabenda (in der Nähe von Sandi-Sundi). Nach Sebastiao de Moraes e Almeida erstrecken sich die Cabinda von Angola bis zum Muropoe und Cazembe. Die Anzicher sollen bis an Nubien grenzen (Vater). Die von Magyar im Sumpse Inhaenha (der Landsschaft Luba) vermuthete Quelle des Congo wurde von Lievingssone südöstlicher gesetzt und träte dann in Beziehung zum Lualaba.

Saar.

Um von San Salvador am Lueji (ber in ben bei Umbrizette mündenden Fluß einfällt) ben Zaire oberhalb ber Katarakten zu erreichen, reift man (in 3- 4 Tagen) über Makuta (Mukuta) ober (in fünftägiger Entfernung) über Tungua (Lembelo) unter bem Ma-Lunfi (in Banfa Lembelo) und bem Chengele (in Donde di Enkenge) in Sampembe (unter Kavungu). In Renga-Lembelo (am Fluß Chengele) und in Sona-Lomba werden bie Wochenmarkte abgehalten. In Chissufu (zwei Tage weiter) wird bas haar der Gin= geborenen als in struppigen Hülsen emporftehend beschrieben. und die Bewohner des inneren Congo (die Muchicongo) tragen ihr Haar in vielfachen Frifuren, einige gedreht und in Flechten gewunden, andere in fleinen Sornern abstehend u. f. w. "Die Ropfe berjenigen, die auf Artigkeit Anspruch machen, gleichen Blumengarten, man fieht Gange und Figuren von allerlen Urt mit vieler Runft barauf gezeichnet" (Meiners).

Der in den Zaire mundende Lunda durchfließt die congesische Provinz Gosella, wo auf den Grabhügel eines in alter Vorzeit dort verstorbenen Weißen alljährlich neue Erde gehäuft wird. Die Sombas bringen aus ihrer zwischen Kongo und dem Land der Mundongo gelegenen Heimath Essenbein\*) in Caravanen nach Ambriz. Die den Götzen auf die Inseln des Congo geschickten Geschenke wurden aufgehängt im Walde à un grand mur, construct de dents d'elephans (Delaporte). Les prêtres mettent tous leurs soins à déguiser les chemins, qui y conduisent.

Aus Sombi oder Sombo, ber östlichsten Provinz Congos (an der Grenze der Mantetje), kommt die Hauptmasse des Elsenbeins, und von dort gelangt man (oberhalb der Wassersfälle von Pellala) zu den vom Gancucu beherrschten Pumbu, die sich ihr Gesicht zerschneiden (als Scratchsfaced). Jenseits dieser beginnt das Fabelland der Chinunupumbi, die unter ihren Fürsten Mapumbe im Wasser leben, der Mambubakanda oder Schwanzmenschen u. a. m. Manyanga herrscht gleichfalls über die Pumbu (mit zerschnittenen Wangen), dann folgen die Bangi und weiter die Buidintu mit so großem Kopf, daß sie beim Hinfallen nicht wieder ausstehen können.

Von Bomma reist man über Noki, Noke, Nusinga nach Ungambo (oberhalb Yellala), das von einem Neffen\*\*)

<sup>\*)</sup> They receive calico, salt, gunpowder, coarse earthenware and beads, giving in return ivory and slaves (in the country of the Matiamvo). Das Essenbein sommt von den Kannosa oder Kannisa.

<sup>\*\*)</sup> Das mit der Erbberechtigung des Neffen (das Neffenrecht) verbundene Recht-der Oheinne, ihre Neffen bei Milongas (Erörterungen) oder sonst zu Stlaven zu machen, muito contribue para o augmento da escravidão, und gegründet ist dies Berhättniß (j. Neves) auf das Sprichmort: Os filhos de minha irmãa, meus sodrinhos são, os que tenho por meus filhos, ou o serão ou não. Pater incertus, mater certa.

bes Gancuco regiert wird. Nachdem dann der Fluß Poso überschritten ist, betritt man das Reich des Gancucu, des Beherrschers der Mundongo oder Majolle (Monsol oder Monjol), die Mundongo Ansumi (Pumbu), die ihre Wangen einschneiden\*), berührend. Die Entsernung Tungua's (unter Susu ampemba) wurde auf 3 Tage von San Salvador ansgegeben, und dann rechnet man 7 Tage weiter bis nach Sombo oder Sodo, dem Grenzland gegen die Pumbu (neben Avumbu auf den Bumba-Fluß führend). Nach Anderen soll die Reise von San Salvador nach Sombo zwei Monate dauern, und dann gelange man jenseits der Sundi zu den Monjorro. In Sundi wird von sprachlosen Leuten erzählt, die durch die Schulterhöhlen redeten (etwa ein Uebergang zu Alali). Der Handel der Stummen sindet dort, wie anderswo, mehrsache Bertreter.

Von Sundi (am Zaire) gelange man in 30 Tagen zu den Masinga, die keine Kleider trügen, aber sich mit der eigenen Haut bekleideten, die, seit der Geburt durch Reiben abgelöst, gewandartig übersalle. Auf dem Berge Mongon Sundi (Götterberg) wird die Sonne (Massundi) und, als deren Frau, der Mond beim Aufgange verehrt (unter den Bantetje). Tschimbosaddi (1 Monat von Congo) wird unter den Ninkassi-Ingo gestellt. Vier Monate von Pellala liege Mulembo (Malembo) unter den Mundongo. Das Land der vom Madiale-majawe (in Majallama) beherrschten Numbembe

<sup>\*)</sup> Das Stammeszeichen (Bonn) wird in Lutobicha bem Gesicht eingefügt. Ibba gegenüber wohnen die Kufuruku (nach bem Schrei genannt, mit bem sie sich rufen).

(in Tschimbembe) wird vom Fluß Nyali oder Quillu durchflossen, als ebenes Waldland jenseits der hohen Gebirge auf dem Wege nach Chicambo (in Mayombe). Von Ludima in Bakamba (jenseits Mayombe) geht man über Badonde nach Bomma (am Zaire). Die Reise von Bakamba nach Badonde und zu zück (mit dem Aufenthalt dort) dauert 30 Tage.

Von Empili gelangt man in 1 Tage nach Mayumba, unter dem Macango (in Uncola), neben der Herrschaft des Macollo. Die Bavoio (Bewohner von Goy) unter den Mansgoio, König von Goy (früher durch einen König von Bomma gefrönt) werden unterschieden von den Batschiloango, Beswohner von Loango, und Bacotscha, Bewohner von Cotscha (Malemba), wogegen die QuasCongo (BasQuasCongo im Plur.) Unterthanen des MasCongo (von Kacongo) sind. Die Erwählung des Jaga wird verkündet pelo toque do ngongue, que è um instrumento formado de dois chocalhos de ferro, unidos por um arco do mesmo metal (Neves) [Gong]. Bei der Krönung\*) muß der Mangoy den heiligen Wald des Bakissiesumsi (Fetisch der Erde) unter

<sup>\*)</sup> After the death of the king (in Senjero) the chief men of the Kingdom assemble outside the city in an open field and wait till a vulture or an insect settled on one of the assembly, and he to whom this happened was elected king (Krapj), wie ähnlich unter ben Hottentotten (nach Rolbe). — Every one must have an elder to speak his palavers for him [wie in Siam]. Any free man by the custom, called Bola Banda, which consists in placing the hands on the head of an elder can place himself under the protection of the patriarch, who is thus chosen, and henceforward becomes one of his people (Du Chaillu). Es findet sich in each clan the "ifoumou or foumou" (source or father), as acknowledged head of the clan.

bem Thome-sie genannten Ganga besuchen. Kissie (Bakissie im Plur.) ober Jool heißt Mokissie (in Loango).

Das "Reich Mushako ober Mujako, auch wohl Obers Ethiopien genannt, bessen König Macoco genannt wird" (Güsselb), steht neben Manos Emusha, Beherrscher der Rismeaman (1808), als Nyamsnyam (von Essen ober Fressen\*) benaunt). "Solche der Rakhasas, die zu Brahma flüchtend ausriesen, "laßt uns essen", wurden Yakshas (yaksha, essen) genannt." Hornemann spricht von den Yempem im Süden Kano's. Solche Namen werden von den Eignern nicht anserkannt, so wenig wie die der Buschleute in Mayumbe oder sonst an der Westküsse, wie auch die Küstenstämme Austrasliens die Eingeborenen des Innern als Myall (wild blackfellows) bezeichnen (s. Mitchell), und ebenso protestiren die Orma gegen die Bezeichnung als (in ihrer Sprache Afan Orma) Galla (Ingressi).

Vom König der Bassundi (dem Massundi) wird erzählt, daß er sich beim Erheben von seinem Thronsitz auf zwei Sklaven stütze, deren jedem er ein Messer in den Rücken\*\*) stieße, eine auch in Congo umlaufende Sage. Von Nekullu wird die Entfernung Sundi's auf drei Tage angegeben. Die

<sup>\*)</sup> The name of Yemyem or Nyemnyem (in the district between Bautschi and Bornu) was applied to cannibals on the southern border of Hausa (Bailie).

<sup>\*\*)</sup> Como Quingure-Quiabanguella fosse naturalmente barbaro, matava bastante gente, já apoiando-se em espetos, que firmava nos peitos de duas creaturas, quando se assentava, ou levantava, e já de muitos outras maneiras; isto chegou aos ouvidos do Mathyanvo, que lhe ordenou saisse immediatamente de seus estados (f. Neves).

könig Nesala am rechten User des Zaire (Nzadi) oder Muansa, mit dem sich der Muansa de Makunga als Fluß Nzali (Rio do Cunhado) oder Saddi (Sari) vereinigt. Der König Anga-Anga (unterhald der Katarakten am Zaire) trank Palmwein aus den ausgegrabenen Schädeln seines verstorbenen Feindes. Der König Donsuad herrscht (in Suad) neben Kamansodi, Ikumsod in Lonjea, König Bonde in Sundi, als Fumea Batta oder Landesherr. In Congo di Antote (2 Monate von Congo di Angungo) sließt der Umsaddi Zanve (Zange). Auswärts von Songololo, in dem jenseits Pellala beginnens den Lande Sundi vereinige sich (wie erwähnt) der von den Tueminna umwohnte Fluß Makuta, von Norden kommend, mit dem Zaire, der dann den Namen Nzali (Rio do Cunshado) erhielte oder Nzari (Zaire).

Bon Nofi wurden als Reiserouten in das Innere gesgeben: Nofi, Funzi, Nabibi (Hauptstadt des Kürsten Nesala), Kullu (bei Yellala am rechten User), Sados Makanja, Nusanda (am linken User), Banza Sundi (bei Sade Makanje) am linken User. Duitanda Kanda Andunga, Chimunsaddi (am rechten User), Pumbu (des Mapumbu) oder Bavumbu (unter dem Manis Pumbu). Dann eine andere: Noki, Congi di Yellala, Nowiwi Masala (am rechten User), Nasanda (unter dem Nasanda Nundelle) am rechten User, Land der Monsjolles oder Mundongos (unter dem Gancuco), Mindekalango, die im Wasser\*) schlasen, und dann folgen weitere Fabels

<sup>\*)</sup> Rach Aristoteles waren die ersten Ansiedelungen der Bölfer in den aus Sumpf und Wasser abgetrochneten Gegenden später in Vergessenbeit

wesen. Sundi scheint den Abschluß des deutlichen Wiffens zu bilben, ift indeß selbst ichon ben Reisemärchen verfallen. Vom König Muene Sundi erzählt man, daß er einen Nagel auf der Stirn (als indisches Drei- Auge) und einen am Hintertopf eingeschlagen habe, um Alles zu sehen und zu erschauen, was im Lande vorgehet, so daß kein Fremder unerkannt burchschlüpfen fann. Mokisso Umbubila ist ber Hauptfetisch im Lande ber Baffundi (jenseits Manumbe). Der König führt den Titel Neansundi oder Neasundi als Fumea-Batta. Die Vidiasamba tragen Ginschnitte auf ben Schläfen. Berichieben von ben geschwungenen Schnitten ber Mondungo sind die der Massundi kreuzweis. Die Tschibembe tättowiren ben Körper. Im Innern bes Landes ber, Bogen und Pfeil gebrauchenden, Mundongo (Bandongo) oder Monjorro (Monjolle) wird ein Fluß beschrieben, der den Zaire\*) an Größe übertreffe (und ber Luanita, als Rebenfluß bes Zaire). Die Mombales freuzten den Congo-Muß für ihren Handel (zu Battell's Zeit). Von Batta mar (zu Dapper's Zeit) die von einer Frau beherrichte Landschaft Konde ober Pombo de Okango abhängig, und dort follten (nach Johann Berber) langhaarige Weiße leben.

gerathen, wie in Aegypten (j. Lasauly). In seiner den Theorien anbequemten Fassung spricht das sriesische Abelabuch von den Pfahlbauten ber Marsata in der Schweiz.

<sup>\*)</sup> Nachdem der Bancaor ober Bancari den Bambre aufgenommen, vereinigt er sich mit dem Coango (und Barbola) als Zaire (s. Labat). Der Zaire wurde von dem See Zembre (Mutter der Wasser) hergeleitet. Nach Burton's Bermuthung würde der Lualaba der nordöstliche Urm des Congo sein, as opposed to the Quango or south-eastern.

Rongo\*) (GroßeRongo) heißt (bei den Mussoronghi) Knango, und sein Herrscher wird Nesiamun oder MasKongo betitelt. Bänga liegt 8 Tage von Congo di Angungo, 6 Tage von Tungua, 4 Tage von Nosi in Chinsusa (unter dem Duengessi). Der NyallasKambongo herrscht (jenseits Bomma) in Sindi, der Kyowa in Kinpumgudu, Sauekanna in Wbuku, dann Mbukus Makarata, Ntaddi, Mekandi. Von Bomma führt der Weg über Kaiisenga, Najanga, Chekanlala, Nakulu nach Nasundi (unter dem Manis Paezo und verwandten Fürsten).

Sundi wird durch Chicambo von dem Land der Minsäle (mit tättowirtem Gesicht) oder Monjol getrennt. Es wird von einer Verehrung der Sonne und des Mondes gesprochen, wie frühere Verichterstatter solche den Anziko (im Junern) zuschries ben. In Massundi herrscht König Mongomastoma in Umsali.

Die Xinu ober Fürsten (in Congo) stehen unter dem Muchino (König), und dann folgen abwärts die Fume \*\*),

<sup>\*)</sup> Als Stämme in Conge wurden aufgeführt (1680): Mexicongo, que é a fidalguia e gente da corte do Congo; Mexilongos, que sao os vasallos do conde de Sonho [Muffirongos]; Anzicos, pela terra do Congo dentro; Mimjellos, pela sertao dentro do Congo; Majacas, sao como os Jagas gente feroz e de valor; Sundis, vassallos do Duque de Sundi; Sonfos, vassallos do marquez de Sonso; Muíumbos, outra ração daquelle reino; Mulazas, de Congo de amulaça pelo sertão dentro (f. Cadernega).

<sup>\*\*)</sup> Unter bem (mit dem Monoemugi identischen). Unde der Maraves (an der Ostseite des Zaire, in dessen Westen der Monomotapa herrschte) stehen die Mambos oder Fürsten, denen die Fumos oder Gouverneure untergeordnet sind (s. Gamitto). Als Priester sinden sich Ganga. Die Botonga von Matuca grenzten in Inhambane mit den Mucaranga (Motapa's). The word Batua or Abutua (as people) is the word

Manilombe, Mafute u. f. w. Das Königreich Congo (mit Quinsembo an der Rufte) erstreckt sich von Bomma (am Raire) nach dem Lande der Dembos, wo früher mit ber Königin Jinga (in Bungo\*) Abungo) Krieg geführt wurde, und von der Ausdehnung früherer Groberungen burch die lettere wird in Loando ber Jinga-Dialekt bes Bunda ge= sprochen, ber sich von bem Dialett ber Dembos und bem Dialekt der Jagas (bei Cassange) unterscheidet. Auf Ran-Jinga, die als Königin von Jinga die Männer als Frauen, Die Frauen als Männer kleidete (nach den Reminiscenzen an ihre frühere Vorgängerin), folgte (1668) ihr Bruder Calunga=Macuri. Beim Tobe eines Jaga (in Cassange) wird bas von ihm bewohnte Dorf (Sanzalla) nach seinem bortigen Begräbniß verändert und zur Sut für den bort angepflanzten Park (Quibinda) eine Wache für die Seele (Casumbi) auf= gestellt. Nach Bowbich wohnen nördlich von Caffange bie Cachinga, öftlich die Domge.

Wie am Ogowan von den geflügelten Batete oder Batehe (als friegerischen Stämmen) neben den ziegenfüßigen \*\*) Saspadi erzählt wird, oder den Schimba (am Ngouan) zufolge, die wilden Pahdi (mit Antilopenfüßen und Flügeln) in den

Batoa (people or nation), which in those countries is often applied to Bushmen (f. Cooley).

<sup>\*)</sup> Auf Cambambe, im Often von Massangano (am rechten User des Coanza) folgt (im Often von Matamba begrenzt) Bungo-Andongo, in bessen Ambaca liegt.

<sup>\*\*)</sup> Wie Schweinfurth meint, trug auch die Vergleichung seines Haares bazu bei, daß seine mit Schuhen bebeckten Füße für Ziegenfüße gehalten wurden (unter den Monduttu), wie die Faon von ziegensüßigen Menschen sprechen.

Bergen lebten, so mar Afrika\*) von jeher wegen seiner wunderlichen Menschen berühmt oder berüchtigt. "Etliche haben keinen Ropf, sunder ihre Augen stan in der Bruft", und Plinius erklärte die Wunderthiere Afrikas aus bem Mangel des Wassers, das verschiedene an den Tranken zu= sammenführe und Mischungen hervorrufe (Munster). Nach ben Arabern ift die Giraffe aus allen den Thieren zusammen= gesett, beren Eigenschaften sie zeigt. Ueber geschwänzte Menschen berichtet Geoffron aus Fez, Lasainte aus Aegypten, Ducouret von den Ghelanen in Mekka, Marco Polo aus Oftasien, von Strugs aus Formosa, Sonnerat aus Mindanao, Gronovius aus Borneo, Pimelli von den Molukten, Maillet aus der Berberei, Ribeiro von amerikanischen Indianern. Nach Joh. Christianus "haben sich auf dem Hart zween Satnri ober wilde Menschen fangen laffen, mit langen Schwänten" (1240 p. d.). "Wie Anthonius zu Paulo, bem Ginsiedler, gereiset (schreibt Hieronymus), habe er im Walde ein kleines Menschlein gesehen, mit einer spitzigen Nasen und hörnern an ber Stirn, das andere Theil aber des Leibes sei einer Ziegen gleich gewesen, habe auch Fuffe gehabt, wie eine Ziege," als capripedes (neben onoscelides, asinipedes, agypanes, gehalbirte Menschen, Geigmanner u. f. w.). Un Zwergen ift nirgends Mangel, wenn auch nicht

<sup>\*)</sup> Inde sub Aegypto minus hospita solis ob aestum Terra jacet campi longe lateque, patentis Monstrorum domus et rapidis loca subdita flammis Decolor Aethiopum populus per littora sparsim Obtinet ardentes vario cognomine tractus (1522).

fo klein, wie ter mohlproportionirte Zwerg bes Königs Stanislas von Polen, 33 Boll meffend (f. Gruithuifen), ber Zwerg Sisphus des Marc. Antonius ober ein anderer Tom Pouce. Bon dem unter den Aequator gelegten König= reich Macoco (das an Nigritia einerseits, sowie an Mujaco und Biafara grenze) erzählt Badhel: "In gewiffen Buften dieses Landes finden sich weiße Zwerge, welche ihre Heerden Schafe huten und dieselben vor einer Art fehr großen Bogel, jo benen Schafen nachstellen, beschützen (1753), sonft Greifen genannt." Im Innern von den Bavili oder Leuten an der Küste neben dem Quillu oder (in Manombe) Quidu wohnen die Banombe, Bakunja, Banaka, Basanje, Mundalabinde (in Calabaffen schlafend), Mumbuilibollela (großköpfige Zwerge), Gamitschila (Schwanzmenschen). Die Canguendas bei Cafsange sind fleiner Gestalt (nach Robrigues Neves). Oftmals neigen die Zwerge zu Großköpfigkeit, wie es Moses Abul (bei Pfeudo = Rallisthenes) in Taboprane fand. Das Land ber Großköpfe (Fuilimbonfena) wird jenfeits Shin-tetje gefett. Nach Melian finden sich die zwerghaften Phylloi, in beren Lande auch die Thiere klein\*) seien, in Indien. Die noch unter ben Ticherumern (Sirumer ober Rleine), die (mit ben Parajern) zu ben (Kunnuvali genannten) Gebirgs= und Walb= bewohnern gehören, stehenden Najadi fliehen (als tiefste und

<sup>\*)</sup> The effect of the sailor's life in delaying the growth, is indicated by the great difference between the statures of soldiers and sailors at the ages of 17 and 18 years (Goulb), the privations and exposures of a nautical life evidently exerting a stunting effect upon the development (in the Unita States).

verachtetste aller Kasten) bei der Annäherung in das Dickicht des Waldes, werden aber (in Malabar) als Zauberer gestürchtet (s. Graul). Die zwerghaften Quimos fanden sich (nach Flacourt) auf Madagascar. Nach Escaprac leben die zwerghaften Malagilage süblich von Baghirmi (als Schwanzsmenschen). Die von den Gallas (am Hawasch) nach Schoa gebrachten Zwerge oder Kutu werden großköpfig beschrieben.

"Es erzählet Andreas Thevetus zu Cayr in Aegypten über die masse kleine Zwerglein gesehen zu haben, welche burch die Stadt gewandert ihrer Handlung nach." Glieder des Leibes waren gar förmlich und wohlgestalt" (bei bem Zwerg Bertram des Churfürsten Joh. Siegmund). Der Zwerg bes Herzog Wilhelm von Bayern murbe in einer Pastete aufgetragen (1568). Carbanus spricht von einem 3merg (1555), "eines Ellenbogens lang". Es meldet Nicephorus, daß in Aegypten bei der Regierung Kansers Theobosti ein kleiner Mann in ber Gröffe eines Rebhuhns gewesen, der mit gutem Verstande begabt, wohl reden und lieblich singen können. Die Zwerge am Mil (Trogloditae ober "Lochkriecher") sollen "auff Ziegen und Böcken reiten". Die Dotos wurden (füdweftlich von Raffa) jenseits Roolloo (neben Bonga) gezeigt (nach Dilbo). Krapf hörte von den zwerg= haften Wabilikimo ober Koningo im Lande ber Jagga. Finn, Finnur (inventor) Alfus sive Dvergus e coetu Dvalini (Magnuson). Fenrir (lupus) gigas, Fenia, mulier gigantea.

Etliche wandeln im Lande Ethiopia nieder gebogen, als das Biehe, deren etliche leben 400 Jahr (Praetorius). "In den Aegyptischen Gebürgen findet man Leute, welche An=

Batta. 99

gesichte, Arme, Hände und Füße, wie die rechten Menschen haben, laussen gar geschwinde, ihr Rücken aber ist allerdings wie eines Camelsrücken gestalt." Nach Levinus Hulsius fanden sich in Guiana Menschen ohne Hals und Kops\*), "deren Augen, Mund und andere Theile des Angesichts auss der Brust stehen". Die Ewaipanoni (in Guiana) hatten die "Augen forn an ihren Achseln, den Mund mitten in der Brust" (die Haare oben zwischen den Schultern). In der Insel Angama ledten (nach Marco Polo) hundsköpsige Menschen. Hie etiam homines generantur capitibus caninis (Schöner).

Die Elephanten jagenden Zwerge (bei den Mondutu) heißen (als bärtig) Shebber-Digintoo (Schweinfurth). Wie am Hofe Munza's fanden sich Zwerge zur Unterhaltung (nach Speke) in den Kamrasi's. Die Akka zersallen in Na-vapukah, Navatipeh, Babingisso, Avadzubeh, Avagowumba, Bandoa, Mamomoo und Agabundah (Schweinfurth) unter den Königen Galecma, Beddeh, Tindaga, Mazembe u. s. w. Die Buschleute\*\*) gehen bei den Nachbarstämmen in mythische Darstellungen über.

\*) Augustin sah in Acthiopien multos homines ac mulieres, capita non habentes, sed oculos grossos in pectore (nach Fulgosus). Diesen Kopssos sollte die Lebre von der ewigen Berdammniß gepredigt werden.

<sup>\*\*)</sup> The Abatwa (Bushmen) or (im Sing.) Umutwa are very much smaller people than all other small people, they go under the grass and sleep in anthills, they go in the mist, they live in the upcountry in the rocks, they have no village (according to the Zulus). When the game is come to an end, where they had lived the Abatwa mount on a horse, they beginning on the neck. till they reach the tail, sitting one behind the other. If they do not

Nachdem neuerdings die bisher den Mythen-Erzählern überlaffene Zwergfrage Gegenstand wissenschaftlicher Behandlung in der Ethnologie geworden ist, braucht kaum noch besonders darauf aufmerksam gemacht zu werden, daß die Bezeichnung "Zwerge" nur sehr uneigentlich gilt, und obwohl sie für den Fachmann ihre Entschuldigung in furzer Bequem= lichkeit finden mag, doch beim Hinblick auf abnorme Zwerg= bildungen leicht unrichtige Auffassungen hervorrufen könnte, benn Buschmans sowohl, wie Obongo und Babongo bleiben innerhalb ber normalen Verhältniffe einer kleineren (einer, gleich nordischen, diminutiven) Menschenrasse. In den beiden letteren Repräsentanten ist zugleich die Unbestimmtheit des Namens festzuhalten, der schon im Often unter verschiedenen Localisirungen der Bongo vorkommt, und der im Westen von den mit dem Innern wenig vertrauten Negern der Ruste bald auf die verkümmerten Waldmenschen unfteter Behau-

find any game, they eat the horse. The county of the Abatwa (hiding in the high grass) is dreadful, for men do not see the man with when they are going to fight. The Abatwa are fleas, which are unseen whence they come, yet they teaze a man (Callaway). Die Steinmonumente wurden (in Cachen) Zwerglöcher genannt (nach Echardt), und so in Indien, Caucasus u s. w. In many parts of Imerina and the central provinces rude obelisks of basalt rock, called (in Madagascar) fahatnarovana (causing to remember) or tsangam-bato. (erected stones), are set up as memorials of some great chief of former times (s. Sibrée). Die Duimos gesten als Zwerge, und Berchrung empfangen die Gräber der Bazimba. A colony of the Vazimba (dispossessed in Imerina by the Hovas) exists in a part of the Sakalava country (s. Sibree). As soon as a man is married and becomes the head of a household, he sets about preparing a family vault (of stone) in Madagascar [China, Negypten].

Gabun. 101

fungen angewandt wird, balb auch (ober zugleich) auf die ansässigen Stämme, unter ober neben benen sie leben.

Humpfige Land von Cape Formosa bis Rumby point (westlich von den Kamerun-Bergen) und die höhere Küste (mit Batanga)\*) bis Cap St. John. Although the Banaka have not been living long on the coast, they have become the most noted canoemen on the whole coast (Wisson).

Der Rhamboë mündet in die Gabun-Bay. Bon Munda führt eine Straße über Jkoi-Creek nach dem Gabun. \*\*) Auf die Mpongwe (reinen Blutes), die die Aristokratie repräsentiren (etwa 300) am Gabun, solgen die Abkömmlinge von Mpongwe-Bätern und Müttern aus Nachbarstämmen (etwa 800), dann die (Kinder von Mpongwe und Sklavinnen) Bambai (etwa 1000). Die niederste Klasse bilden die Sklaven. Von dem einst zahlreichen Stamm der Ndina waren (zu Du Chaillu's Zeit) nur 3 Personen übrig.

Das Delta am Cap Lopez wird durch den Ovenga (mit dem Nebenfluß Apingi) und den Rembo (der durch den Npulunan mit dem Ogowan communicirt) gebildet. An dem (mit Mexias und Nazareth) in die Mündung des Ogowan

<sup>\*)</sup> Little Batanga (enclosed within the Bight of Panavia) and Big Batanga (from Cape Gara-jam to the river Campo) is inhabiter by Bapooka and Banaka tribes.

<sup>\*\*)</sup> From the countries Boola and Gumbe (near the tribes of Bowela and Bansi) the wory is brought down to Batanga and Gaboon by a tribe of Bushmen known as the Dauberi or Diberi (i. Sutchinion).

verlaufenden Fernando Baz wohnen die (zwischen Cap Lopez und Cap St. Catharina getrossenen) Kamma. Auf der Fahrt nach dem Anengue-See benutzte Du Chaillu einen am Ogowan abgezweigten Arm, der als Npulunan (Bango) den Fernando Baz bilden hilft. Der Jonananga-See ist (nach Anmes) als ein Hinterwasser des Ogowan anzusehen. Nach Walker zweigt sich der Sette vom Ogowan ab. Durch Bereinigung des Ofanda und N'Gounai gebildet, nimmt der Ogowan dann die Wasser des Jonango-See auf. Am oberen Okanda fließt der Fluß Lolo in entzegengesetzter Richtung (nach Bellan). Der Huß Lolo in entzegengesetzter Richtung (nach Bellan). Der Huß Lolo in entzegengesetzter Richtung (nach Bellan). Der Hußesen Sensen dem Ashai wehnen die Ashai und dann die Ombete. Am Rembo N'Gounai wohnen die Ashai und dann die Ombete. Am Rembo N'Gounai wohnen außer den Oscheba die Ashaira und Schimba.

Der Okanda, als nördlicher Quellarm des Ogoway (mit dem Ngunie oder süblichen Quellarm aus dem Apono-Lande verbunden), wird jenseits Obindschi durch Stromschnellen unterbrochen. Wie der Anenge-See für den Rpulunay (Arm des Ogoway), bildet der Jonanga-See ein Hinterwasser für den mit dem Ogoway verbundenen Ngomo. Bowdich erstundete in Naanga (Georgetown) den Ogoway in Beziehung eines Zusammenflusses (im Lande Okandee) mit dem Fluß Wole\*) (jenseits des Landes Paamway). Jenseits Adjoomba (an dem Ogoway) beginnt Gaelwa (nach Bowditch). In

<sup>\*)</sup> Wola is probably the Empoongwa corruption of the original name Quolla or Kulla (in the Mallowa or Houssa country), Deeha was spoken of as a large country in the neighbourhood of the Wola (Bowbid).

Abjoomba theilt sich ber Ogooawai (nach Bowdich) mit bem kleineren Arm (Assazee) nach Cap Lopez (bas im Lande Orungu durch das Reich Oongobai oder Ogobai von Abzjoomba getrennt wird), während der größere Arm (breit wie der Gabun) südlich durch Tanyan (mit Stägiger Entsternung der Westgrenze von Abjoomba) nach dem Congosslicht und 10 Tagereisen oberhalb der Mündung in densselben sich ergießt (s. Petermann).

Der Ntambunan (mit Nona zum Muni confluirend) bilbet Wafferschnellen, ber Samba Ragoshi findet sich in Rembo (burch den Npulunan mit Ogowan communieirend) und der Jugamu, als Ratarakt bes Nguyai ober Rembo Ngunai (Fernando Baz). Die Stromschnellen bei Luba (in Ngunie), durch die Telsen Nami Gemba veranlaßt, heißen Nagoshi, der Katarakt weiter unten Fugamu (bei Du Chaillu) und die fleineren Fälle bei Buoli (von Walker besucht) Samba (f. Betermann). Der Hauptfall bes Ngunie ift Werk bes Geistes Rugamu (früher ein Gifenschmieb), als Geift (Mbuiri) zur Bewachung umberwandernd. Ueber die weiter oben befindlichen Stromschnellen herrscht Ragoshi, die Frau Samba's (ber unterhalb gelegenen Fälle), die ben fluß verfperrt hat, daß Niemand hinauffahre. Früher legte man Gifen und Roble an's Ufer und bat Fugamu, baraus eine Sace ober Messer\*) zu machen. Als indeg der Sohn Menschen=

<sup>\*)</sup> Rach bem Volksglauben waren bie Bewohner ber Höhlen bei Lüttich zwergartig und reparirten alle Utensilien, die man ihnen hinlegte, sobald sich Lebensmittel babei befanden (s. Schmerling). Bowdich hörte von ben Ingena (ber Pongwe und Shekiam) building a house (and

fleisch roch, weil zwei Lauscher zusahen, wurde der hohle Baum des Einen in ein Nest von Termiten, des Andern in eins von schwarzen Ameisen verwandelt (nach Du Chaillu). Die Fälle Samba und Agospe stehen unter zwei Zwillingsschwestern, die, früher zusammen, sich später in Folge eines Streites trennten (nach Walker) am Ngunie [nach einer Spmphlegaden: Sage].

Die Franzosen, seit 1843 am Gabun (der als Proviantsstation der Areuzer zur Unterdrückung des Sklavenhandels besetzt wurde), erhielten (1862) das Küstengebiet von Cap Lopez im Süden bis zur LiancéesSpitze im Norden (das Gebiet des Königs Denis) durch König und Häuptlinge am Cap Lopez und Nazarethsluß cedirt. Unmes nahm französsischen Besitz von der Landspitze Diondo, am rechten Ufer des Ogowan, gegenüber der Einmündung des Ngunie.

Serval hatte 1862 ben Ogoway bis Jonanga befahren und Albigot und Touchard (1864) bis zur Mündung des Ngunie; durch Du Chaillu besucht (1864). Von Bogoe, Nebenfluß des Como (als Arm des Gabun), war Genayer (1864) überland zu den Ofanda (am linken Ufer) gereist und dann zum Rhamboe (Zufluß des Gabun). Albigot und Touchard befuhren den Rembo-Owenga (bis zur Einmünsdung des Niembai) und die Confluenz. Walker begab sich

sleeping outside or on the root). Die nordöstlich von Kasan wohnenden Leute sollten bei Nacht besser sehen als bei Tage (wie Bowdich hörte). Near the lake Njong or Ndong the Bani tell of the existence of a fabulous green bird (named Newjande) reputed to feed on Elephant Eyes (Hutchinson).

(1866) überland vom Rhamboe zum Dgoway (und den Samba-Fällen des Ngunie), Uymes nach der Conftnenz des Ofanda und Ngunie zur Besitznahme (1867) unter Contre-Udmiral Fleuriot de Langle (dann de Bizemont). Janet forschte an der Mündung des Ogoway (1867) und Hedde (1868) im Delta. Der Marquis von Compiègne und Marchand besuchten die Bakalai.

Du Chaillu fuhr ben Muni (aus Ntambunay und Naya gebildet) aufwärts nach dem Dorf des Dayoko, von Mbuschas bewohnt, in Verwandtschaft mit den Shekiani. Unter den Shekiani am Ntambunay Nunday (Nebenfluß des Ntambunay) findet sich Wbene's Dorf (mit Ansiedlungen auf Hügeln angelegt), über Wbondemo herrschend, mit Ibonay, Aioa, Wbischo (am Noya), Wbisi, Wbuscha verswandt (Wbenga in Corisco). Ueber Land (zum Umgehen der Wasserfälle) führt ein Weg nach der Sierra de Eristal, zu Dörfern der Faon (dann der Oscheba).

Während am Gabun den (unter Mpongwe der Küste eingedrungenen) Shekiani folgend, die Bakalai herabgezogen sind, und dann die Faon, dringen am Ogowe die Oswebo vor, und haben die Apingi zum Theil bereits nach den Ngunie verdrängt, wo unter den Ashira (mit Apono und Otando, sowie mit Aschango) die älteren Ishogo (zwischen denen und Aschango sich die Obongo sinden) wohnen. Die Ashira (des Rgunie) stoßen an die Galos des (bei Adjumba getheilten) Ogoway, und oberhalb der Consluenz wohnen am Okanda die (mit den Benga verwandten) Okota (Bakutu), und die früher hier im Handel mit den Bölkern des Innern

(wie Apingi und verwandte Ofandastämme) herrschenden Bakalai sind durch das Vordringen der Ospeda auf dem rechten User des Okanda nach dem linken gedrängt. Die Ashira wohnen in langreihigen Dörfern, und bei den Mbonzdeme (am Nundan) bilden die Dörfer eine lange Reihe (wie die der Ishogo). Young fand das Dorf der Panas (in Honzduras) aus einem langen Hause bestehend [Frokesen]. Bei Herstellung der Zeuge aus einer Palmenart bedienen sich die Ashira (wie bei den Matten) einer hölzernen Nadel und stellen aus dem Zwirn durch Häkelarbeit Mützen her. Auch die Apingi bearbeiten die Palmsasern mit der (Ndengi genannten) Holznadel und färben die Zeuge (die Ashira bestonders schwarz). Durch Eisenarbeiten zeichnen sich die Fan aus (wie die Apono).

Die Apingi halten an festen Dörfern fest und pflegen Baumpflanzungen. Du Chaillu fand den N'Gounci im Lande der Apingi.

Die Camma wohnen am Anengue=See, wohin man aus den (von Ogowan durch den Azin=Tongo und dann durch den Gongoni=Creef erreichten) Bongo durch den Anengue=Fluß gelangte. Die Jschogo werden von den Camma als Busch=tente betrachtet. Die Galos wohnen am Ogowan und jen=seits der Ashankaloberge (mit Bakalai) die Ashira. Aus dem Nazareth den Ogowan auswärts fahrend, fand Grifson du Bellan (1862) die Dörfer Gamby (der Camma), Atschaka (der Pongue) und Sgane (der Evili aus Loango), dann die Dörfer der Galloi, worauf die Mündung des N'Goumo (aus dem Jnonga=See) folgte, und die Galloi sich fortsetzten

bis zum Tors Avanga-Wiri am Nioge-See. Oberhalb zweigt sich der Bandon oder Bango als südlichste Grenze des Delta ab. Am Jonanga-See wohnen die Galloi, hinter den Aschanstalo-Bergen (im Süden und Osten) die Ashira (Matten versertigend) mit den Bakalai (wie im Norden des Ogoway und am Zuflusse des Gabun) auf dem zwischenliegenden Walbland.

Jenseits des Dorfes Gumbi ober Kamma (neben Ba= talai) am Rembo passirte Du Chaillu das Nogewho-Gebirge in's Land ber Afhira (an ben Akumu=Nabuali=Bergen), wo ber Handel mit Bafalai und (im Innern) ben Apingi (jen= seits des Flusses Ovigi) unterhalten wird. Die Abengo wohnen am Juß der Orereberge (bei Rembo Ngounai). Jenseits Dlando wohnen die Apono, die (mit Dtando und Afchango) zum Stamm ber Afchira gehören (verschieben von ben Jshogo). Zwischen Apono (am Rembo Ngounai) wohnen bie Ishogo (und jenseits die Babongo). Die Ashango (mit Obongo) wohnen bei Niembnan (bis Muau Kombo). Jonanga-See wohnen Galos, jenseits der Ufhankalo-Berge, an beren malbigen Abhängen die Bafalai leben, die Afhira, und zu ihnen gehören die Ashango im Often, mährend sich die Jihogo (mit den Obongo) dazwischen eingeschloffen finden.

Auf der von den (die Insel Bosino und das Cap Esteiros bewohnenden Benga verwandten) Okota (Bakuta) oder Bakota (mit dem Herrscher Edibé auf der Insel Ndongo oder Ndungu im Okanda) bewohnten Strecke des Okanda herrschen am rechten Ufer die Ospeba (Verwandte ber Fan), während sich am linken User die Bakalai\*) ausstreiten. Die Bakalai Obindschi's (am Okanda) spielen eine Vermittler-Rolle gegenüber den Okota, die von den Stämmen jenseits ihres Landes (Apungi, Okanda, Ospebo, Baduma u. f. w.) große Quantitäten Elsenbein empfangen. Bei den Bakalai in Orongo (am Ogoway), wohin Serval von Rhamboe über Land veiste, wohnen die Eneuga und (jenseits der Sasen, Sakakandi in Sanjoko) die Okota.

Jenseits der Okota (am Okanda) wohnen die Yanlims buga (oder Yandibougka), und dann die (auch am Ngunie sitzenden) Apingi (mit dem Bulkan Otombi). Dann folgen die Okanda (mit dem Bulkan Onschiko). Durch die Ospeda bedrängt ziehen sich die Apingi vom Okanda-Fluß noch Ngunie zurück. Die Sprache der Okanda ist der der Apingi verwandt. Die Ospedo oder Mospedo, jenseits des Okanda-Stammes (am rechten User des Okanda), gelten sür Menschensfresser (wie die Fan).

Jenseits der Okanda sinden sich am rechten User die Ospedo oder Mospedo, während das linke oder südliche User von den Aduma oder Baduma besetzt ist (an einem breiten und tiesen Strom, der von früheren Hindernissen der Wasserschmellen besreit ist). Dann folgen die Ambamba oder Mamsbamba (s. Walker) und weiterhin Seen.

Bei Orere=volo oder Juerevolo (als der ersten Boden= erhebung am Okanda) treten vulkanische Gesteine hervor (nach

<sup>\*)</sup> Chez les Akalais (Mekelai) et les Bouloux (Shekiani) ils ont des chefs a peu près reconnus, qui se coutent la figure quand ils boivent, dans la crainte du mauvais oeil (Bracuezec).

Walker). Weiter oben wohnen die Okota, die von ihrer Felseninsel Fangaladi die Fahrt auf dem Fluß beherrschen, und wie dort soll in Nordosten der ranchende Berg Otombi gesehen werden können (in Vermuthung von Vulkanen).

Wie die Freia (mit der Hauptstadt Buali)\*) sind die (aus Loango eingewanderten) Jvili (am Ngunie und Ogowan) bie Zwischenhandler zwischen Ogowan und oberen Ngunie, und öftlich von ihnen wohnt ein Volksstamm gleicher Ab= funft, ber von Gnden gekommen ift (f. Walker). Neben ben Evili (aus Rabinda ober Loango), beren Dörfer sich (vom Dgoway) bis N'Gougai erstrecken, wohnen die Bacamma, welche, ben füblich vom Cap Lopez gelegenen Arm bes Ogoway heraufkommend, ben Anengue-See und Ogoway bis zur Abzweigung bes Bandan bevölkern, und die Oroungou (an ber Kufte nördlich von Cap Lopez), die durch den Nazareth in ben Dgoway eingetreten sind. Die (gleich ben Jveia) handelnden Jvili (aus Loango), die Salz gegen Elfenbein austauschen, berühren in ihren Niederlassungen (am Ogoway und Ngunie) die Ramma ber Rufte. Unter ben Aveia ftellen bie Ngunie (nach Du Chaillu) eine entartete Klasse bar.

Die Stämme bes Innern werden stets als böswillig zauberische \*\*) Buschleute betrachtet, und so führt auch ber

<sup>\*)</sup> Buro ober Boali [Bura] in Loango. Der Rath der Aeltesten heißt Buri (bei den Timmanis). The Boala or spreading place is generally at one end of the village (of the Manganjas) near the favourite banyan and other trees (s. Livingstone) zum Enipsang der Reisenden.

<sup>\*\*)</sup> Ein Finne fann nicht ruhig leben, wo er nicht täglich ein Gan aus seiner Lebertasche (Ganeste ober Ganhiib) ausschicket. Findet er keinen

Name der Bubi auf Batu ba bubi, man of wickedness (Motu ba bubi im Sing.), in der Dualla-Sprache. Vom Stamme der Kitchies am River Trinity kommt alles Böse (für die Komandjes).

Die Fan sind (nach be Langle) auf den die Thäler des Como\*) und Jeoni verbindenden Wegen der Arystallberge gekommen. Die Pahuin (die nach Vivien de St. Martin ein Zweig der Fan sind) wurden durch Vilone, der die Küste besuchte und von den dortigen Reichthümern erzählte, aus dem Jnnern herbeigezogen (nach Roullet). Nach den Bakalai ist der Matimamvoa (der den Pahuin am Como unbekannt ist) das große Oberhaupt aller Pahuin und zahlten ihm alle Pahuin Tribut, die Bakalai aber nur Durchgangs=zölle. Der Gebrauch der Wursmesser\*) bei den Faon wiedersholt sich (südlich bei den Matabele und) östlich bei den Riamniam.

Menschen, dem er Schaben thun kann (wozu er bessen Namen wissen muß), so läßt er solchen über ben Wind aus, daß berselbe nach Belieben über Menschen, Bieh und wilbe Thiere wüthe' (s. Petr. Claubi).

<sup>\*)</sup> Les Batchis viennent des régions qui sont au nord-est et à l'est du Comos, un des affluents les plus reculés de l'estuaire du Gabon, les Makëis, plus meridionaux, viennent des régions équatoriales proprement dites, et paraissent avoir descendu le cours de l'Okanda (als die beiden Abtheilungen der Fan ober Pahuin).

<sup>\*\*)</sup> Das Hands ober Wurseisen heißt Golio (auf Kanuri) ober Ndziga (m Baghirmi), auch als Handbeil oder Säbel dienend (f. Nachtigal), Im Kriege mit Usse-anzungue ließ der Jaga mit Pfeilen besetzes Fleisch von seinen Geiern sorttragen, wodurch ein Kind unter seinen Feinden (beim Herabsallen) getöbtet wurde, worauf diese sich erschreckt unterwarsen, glaubend que tinhaö meie de levar as armas ao centro delles, sem que vissem como.

Auf die (durch Mabohde und Atta von den Monbuttu getrennten) Massanza folgen (nach Nemeigeh und Bissangah) bie Domondoo und (als Malegga) die Mooggoo. Mit den füdlich von ben Monbuttu ober Gurrugurru wohnenden Momvoo (mit benen Kämpfe stattfanden), als allgemeine Bezeichnung für äguatoriale Stämme, find die Babucfur sprachlich verwandt (f. Schweinfurth). Neben ben (bie Rnam= nnam als Makkarakkah ober Kakkarakkah bezeichnenben) Mitvo ober Mattoo (im Lande Moro) finden sich die Madi, Madi= Rangh, Abbakah und Loobah. Die keine Rinder haltenden Stämme werden bei den Dinta als Djur bezeichnet. Im Gegensatz zu ben bolichocephalischen Dinka find bie rothlichen Bongo oder Dohr (mittlerer Größe) brachneephalisch (f. Schweinfurth) mit turzem Burftenhaar, wie auch in Nieber-Guinea brachycephalische Formen auftreten mit Hinneigung zu kleiner Statur. Die Momou werben in die Länder der Muemba und Molua überführen. In Wadai wurden (wie Nachtigal erzählt) gefangene Uelad Sliman nach Runga verbannt, und aus bem alten Aegypten zog fich (nach Herobot) die ägnptische Kriegerkaste nach bem ägnatorialen Afrika zurück.

Süblich vom Hawash Fluß (ber in Shoa strömt) bez ginnt Gurague (wo die Christen durch die Galla von den abyssinischen getrennt sind) mit dem See Zuai (Filalu oder Lagi). Südlich von Gurague wohnen (jenseits der Adia-Galla) Christen in Kambat, mit der Hauptstadt Karemsa. Weiter im Süden folgt (vom Fluß Omo durchstossen) Wolamo (Hauptstadt Wosana) mit christlichen Bewohnern (in den

Districten Senjero, Dumbaro, Mager, Mugo, Rullo, Worata, Zimma, Asu). In der Nähe von Rullu wohnen die Doko. Süblich liegt (mit negerartigen Galla) Rucha, burch Weiße (Araber=Somali von Borama den Djub aufwärts) besucht. Westlich wohnen die Golda-Neger, und weiter in Westen (süblich von Kaffa) liegt Susa (mit ber Quelle bes Omo, der sich bei Dumbaro mit dem zwischen Kaffa und Enarea fliegenden Gojob vereinigt), und nach ber Hauptstadt Bonga (wo die Priefter burch einen in Gondar aufgeblafenen Schlauch ordinirt werden) kommen Mohamedaner auf bem. Fluß Maro ober Pokomoni. In dem Sumpfboben süblich von Raffa und Susa werden Doto getroffen. Bei Raffa (nordöstlich von Susa) mächst ber Raffee in ben Bergen ber Arusi und Itta-Galla. Im Norden von Kaffa (jenseits bes Gojob) liegen bie Landschaften Mancho, Jimma, Senjero, Enarea, und Senjero (füdöstlich von Enarea) wird (in seiner Hauptstadt Anger) von Guraque aus besucht. Der Gojob (zwischen Enarea und Kaffa) kommt aus der Bufte Gobi, südwestlich von Enarea (nach Dilbo), als verschieden (s. Rrapf) von dem in den blauen Nil auslaufenden Riobe (und ibentisch mit ben Jua ober Dichub).

Nach Krapf ist Kaffa\*) burch den Sobat zu erreichen. Die Galla theilen sich in Baretuma und Harusi. Nach New

<sup>\*)</sup> One section (of the travellers) should proceed through Enarea and Kaffa to Susa, while another section should pursue the same gaol onwards from Barawa or Malindi. The western waters of Susa and Kaffa flow beyond doubt into the Bahr-el-Abiad.

voll das Gebirge Meru\*) von einem helleren Stamme bewohnt sein. Die Botmäßigkeit der Galla oder Orma, als Eindringlinge (s. Krapf) oder Hirten (bei Bruce), erstreckt sich über die Wapokomo (am User des Mto Tana), den Wanika (der Wildniß oder Nika) verwandt. Die Grenzen Wasambara's werden durch die Wataita\*\*) beunruhigt.

Die Masai nennen sich Orlsoigob (iloigob im Plur.), als Abkömmlinge von einem mit den Wakuasi gemeinsamen Stammvater, dem Herrn der Welt (engsob) oder Orloigob (s. Erhardt). Die Heerden weidenden Wakuasi zeigen solche Abneigung gegen den Feldbau, daß, wenn in Sklaverei gestallen (wie Lemasegnot), sie eher sterben, als die Hacke besrühren würden (s. Kraps), und ähnlich wird von den Eree erzählt, daß sie, nachdem zum Ackerbau gezwungen, aus Scham nicht in ihre Vörfer zurücksehren gewollt.

Während die Abyssinier in der Nähe der Küste in der gebogenen Nase den semitischen Typus tragen, zeigen die

<sup>\*)</sup> Akkad veut dire "montagne" (akkaddi, montagnards), quant à Sumeri, ce sont "les gens du fleuve" ou "des fleuves" (Lenormant). Die Griechen suchten in ihrer Sprache die Ethnologie des insbischen Meru (und Su-Meru). Die Könige von Babylon und nach ihnen die Könige von Asspien, die zugleich Babylon beherrschten, nennen sich Könige von Babel, Könige von Akkad und Sumir (Duncker). In den Inschristen der assprischen Könige heißt das babylonische Land Kaldi (der Kaldiai oder Chaldäer). Aethiopes et gentes Atlanticae Nigri flumine dividuntur, quem partem putant Nili (Solinus).

<sup>\*\*)</sup> Kisigau, with Ndara, Mbololo and Bura, forms an almost perfect right angled triangle, Ndara being only slightly west of due north from Kisigau and Bura lying due west of Ndara. These mountains combined constitute the Taita-land (of the Wataita). Rijdaga liegt am Abhang des Rilimandjoaro (j. New).

Beni=Hammer in ihrem sonst wohlgebildeten Kopf eine kurze Nase, wie auch die pyramidalisch kleinköpfigen Gallas mit lockig langem Haar. Die Shangallas sind untersetzt und kurz mit dem Neger=Ausdruck, wogegen die schlanken und schmalen Galla in der Nachbarschaft Abhssiniens schmutzig braun erscheinen, aber heller und röthlich je weiter im Jnnern. Zweites Capitel.

Kongo.

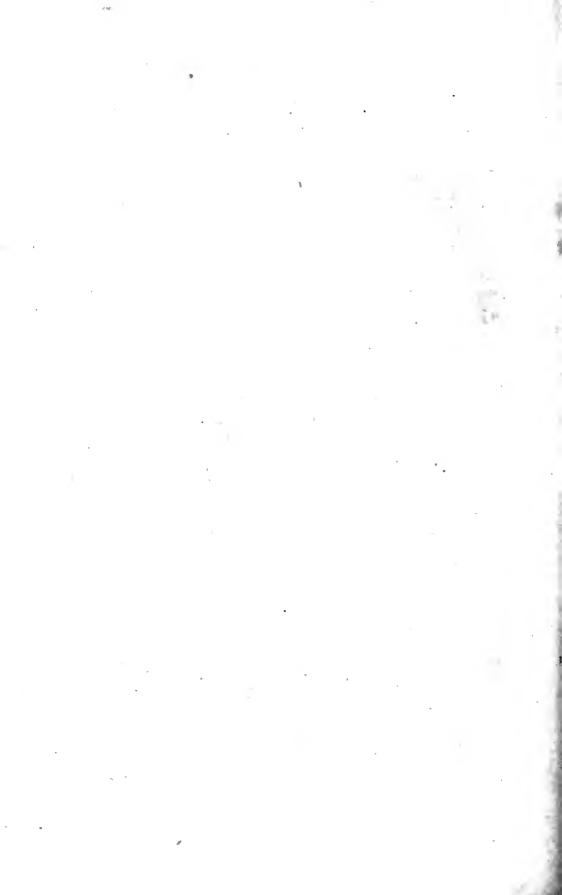

Alls die Portugiesen das Cap Nun\*) nullisicirt hatten und nach Erbauung der Festung S. Jorge da Mina (1482) Diogo Cao zuerst für Aufsetzung von Steinpseilern durch König Joao II., den Herrn von Guinea, ausgesandt wurde, besuchte derselbe das Cap Lopez Gonsalvez, sowie Cap S. Ca=tharina (die letzte Entdeckung unter der Regierung des Königs Alson's V.), und wurde dann durch die im offenen Meer getrossenen Ausstußwasser des Congo nach dessen Mündung geführt, wo er den Fluß auswärts ruderte und Gesandte an den König schiekte, deren verzögerte Kücksehr ihn verzanlaßte, die an ihrer Stelle an Bord genommenen Neger mit sich zu sühren, dis bei seiner Kücksehr\*\*) die Auswechselung

<sup>\*)</sup> Nunca foe algun que ousasse de passar aquelle cabo do Bojador para saber a terra do alem, segundo o iffante desejava (Maurara).

<sup>\*\*)</sup> Diogo Cam versprach am Zaire in 15 Monaten zurildzutommen, und bei seiner Antunst in Lissaben, el rei o mandou voltar quasilogo com os Negros (Lasiteau). Bei der zweiten Reise tauschte Cam die Geiseln aus, entrando em seu descubrimento pela costa adiante, na qual viagem passou elle Diogo Cam alem deste Reyno de Congo, odra de duzentas leguas, onde poz dous Padroes, hum chamado Sancto Agostinho, que deo o nome do Padrao ao mesmo lugar, o qual está em treze graos d'altura da parte do Sul, e outro junto da manga das arêas (de Barros).

erfolgte, als er nach seiner Nahrt bis S. Augustin und zu dem Cabo do Padras (Manga das Areias) oder Cap Negro (usque, montem qui vocatur niger pervenit classis) bort wieder einlief und die Botschaft des Königs empfing, der die Schiffe durch seinen Vertrauten Raffuta sowie einige Jünglinge begleiten ließ. Diese wurden (1490) durch Gon= zalez de Sousa, der bei seinem Tode auf St. Jago burch Ruy de Sousa ersetzt wurde, zurückgeführt, und nach der Taufe des Königs von Sonho (Mani Sonho), als Dom Manuel, sowie seines Sohnes als Antonio, begab sich Run de Sousa nach Ambassie, wo ihn der mit einer hohen Mütze aus Palmblättern (gleich ben jetigen Mafuka-Müten) geschmückte König feierlich empfing und ben Bau einer Rirche (Santa Cruz) erlaubte. Vor dem Kriege mit den Munde= keten (ein Volk an den Quellen des Sarre) ließ sich der= selbe als Johannes (und seine Gattin als Gleonora) taufen, und nach dem glücklichen Ausgang des Feldzugs nahm Run be Sousa seinen Abschied, einige Geiftliche im Lande zurucklassend. Der später als Alfonso actaufte Kronpring suchte bas Chriftenthum in seiner die Domäne des Kronprinzen (nach Linschotten) bilbenden Proving Jundi oder Sundi zu verbreiten und bestieg (trot der Reindseligkeiten seines beid= nischen Bruders Penso Afitimo)\*) beim Tobe seines Vaters ben Thron (1509), auf bem (1533) sein Sohn D. Pedro folgte.

<sup>\*)</sup> Alsons wollte seinen besiegten Bruber Pansa Aquitimo burch die Tause vom Tode retten, mais cet homme séroce aima mieux perdre corps et ame, que de recourir à la clémence de son frère et ouvrir les yeux à la vérité (Lasiteau).

Nachbem die Kirche Ambassi's ober San Salvador's zur Kathedrale erhoben und dort ein Bischofssitz erklärt war (1534), führte Krancisco de Gouvea (1570) den von den über Batta eingefallenen Agag oder Giaguas (Jaga) vertriebenen König aus der Isha dos Cavallos auf den Thron zurück. Zu Lopez' Zeit (1578) zahlten alle Sovas in Congo Tribut an Portugal, und Battel (1589) spricht von portugiesischen Keldzügen, die bis zur Provinz Ingombi ausgedehnt wurden.

Als ber König von Congo, bem Correa da Sa für seine Beziehungen zu den Holländern Verzeihung gewährt (1648), den portugiesischen Handel auf's Neue belästigte, sandte der Gouverneur Martins de Sousa Chichorro ein Heer nach Bamba, und bei seiner Tributverweigerung (1665) wurde der König von Congo durch den Gouverneur André Vital de Negreiros mit einem Herr überzogen (1666). Das Land der Anziko wird im Jahre 1622 als Congo zinsbar genannt.

Als die Dynastie in Congo ausgestorben war (1689), ließ der König von Portugal durch den Gouverneur Loanda's den Conde de Sonho, den Marquez de Pembe und den Duque de Bamba zu Wahlherren bestimmen, um den Thron auf's Neue zu besetzen (1700). Nach Besiegung Gola Bandi's, der an der Stelle seines ermordeten Baters Ginga-Bandi über Angola und die Ambundos herrscht, zwang der Gouverneur Luiz Mendes de Vasconcellos den König von Dongo sich als Vasal Portugals zu bekennen, und der Gouverneur Fernam de Souza schützte ihn (1627) gegen die Königin Ginga Donna Anna de Souza, die aus Matamba vertrieben

wurde. Pungo-an-Dongo (westlich von Matamba) ist ein Centralpunkt für die den Handel des Junern vermittelnden Märkte. Der Absall des Königs von Dongo (Rey das Pedras) während der portugiesischen Kriege mit Congo wurde durch Luiz Martins de Souzu Chichorro bestraft (1653).

Ein allgemeiner Aufstand brach mit dem Gouverneur Francisco de Tavora aus nach der schweren Niederlage, in der das ganze Heer des portugiesischen Generals (Joao Soares) und seines Berbündeten (des Jaga Calandula) durch den Fürsten von Sonho (der seiner Beleidigungen der Missionäre wegen gestraft werden sollte) zu Grunde ging (1670). Feita a eleiçao de D. Pedro da familia dos Agua Rosada (1693), ainda appareceram novas supplicas para Portugal, a que el Rei deserui ordenando (1700), que se unissem o Conde do Sonho, o Duque de Bamba, e o Marquez de Bembapara a eleiçao de Rei do Congo (Monteiro).

Angola (Donga-Angola ober Ambonde) erhielt seinen Namen, als das Königreich Dongo durch den Fürsten Angola (Basall des Königs von Congo) erobert war. Das Königs reich Matamba wurde nach der Königin Ginga (Dona Anna de Sousa) als Reino da Ginga (mit der Hauptstadt Mastamba) bezeichnet, östlich an den See Zembre, westlich an Angola und die Giacas, nördlich an das Königreich Casssanci (Cassange), südlich an das Königreich Matamao oder Malemba (der Libolu) grenzend. Als Ngola (XVI. Jahrhdt.) Angola von Congo abgerissen hatte, wurde von Ngola Bandi auch Matamba (1625) unterworsen, wo sich seine Schwester

Zinga Bandi mit den Jaga vereinigte, aber nach Kriegen mit den Portugiesen diesen zeitweis huldigte (1660).

Der Coanza murbe zuerst durch Paul Diaz de Novaez befahren (1560), und für die Hülfe, die er dem König von Angola gegen ben Sova Quiloango-Quiacango geleistet, er= hielt er die Erlaubnig, die portugiesische Niederlassung von ber Insel\*) Loanda's (wo die Zimbos für Gelb \*\*) ge= wonnen werden) nach San Miguel zu versetzen (1574). Nach Unterwerfung des Sovas von Quiffama (1583) behnten die Portugiesen in Kriegen mit dem König von Angola ihre Besitzungen aus und fügten auch Benguela (jowie später Mossamedes \*\*\*) hinzu, wo die Niederlage Antonio Lopez Peiroto's (1580) gerächt murbe. Das Fort Muxima murbe 1595 gebaut, in welchem Jahre mit ben Frangosen um bas Fort bei Pinda gestritten wurde, und Forjaz vertrieb (1606) die Hollander von bort. Die mit der Königin Zingha ober Ginga (Unna de Souza) geführten Kriege (feit 1627) dauerten auch unter ber holländischen Besetzung Loanda's (1641) fort, und erst nachdem Salvador Correa de Sa e Benavides (1648) Loanda der Krone Portugals zurückgewonnen, wurde eine Unterthänigkeit erzwungen. Damals murbe auch die Insel

<sup>\*)</sup> Der burch Francisco be Goursa aus ber Pferbe-Infel (im Zaire) nach Besiegung ber Jagas auf ben Thron zurückgeführte König in Congo (1570) cebirte bie Küste von Pinba (am Zaire) bis zu Isha be Loanba, und bies führte zum Absall bes Fürsten von Sonho.

<sup>\*\*)</sup> Su moneda corriente se representa por pedazos de achatina (Navarro) der Bubies (1859).

<sup>\*\*\*)</sup> Aus 29 Deutschen (an Bord bes Rriegsschiffes Sabo) murbe (1857) bie beutsche Colonie Rrus in Mossamebes gestiftet.

Loanda, von der der König Congos den Tribut an Zimbos bezog, cedirt, und die Portugiesen dehnten ihre Besitzungen bis zum Loge aus. Die Angrisse der Engländer auf Benzguela wurden (1658) durch Vieira zurückgewiesen. Die Bessitzungen am Coanza besestigte Saldanha (1676), Guterres (Nachfolger Anna de Souza's) wurde 1680, der Dembo von Ambuila 1691, der Sova von Songo 1694, der Sova von Sando 1713, der Jaga Duiamballa 1717, die Königin Ginga 1758 besiegt. Englische Forts in Cabinde wurden (nach Xavier da Silva) von Semedo Waya (1723) zerstört. Eunha unterwarf die Sovas von Benguela (1757), Vasconcellos eroberte Pedra-Encoge (1758), Coutinho errichtete die Festung von Novo-Redondo (1764).\*)

<sup>\*)</sup> Le Secrétaire d'Etat Martinho de Mello e Castro, dans une dépêche adressée au Gouverneur et Capitain général d'Angola le 20 Juin 1779, parle du port de Loango comme appartenant à la Couronne de Portugal, et dans cette même année, il ordonna, au Nom de la Reine Dona Maria I., à ce même Gouverneur, de rétablir l'ancienne domination sur la côte du Nord, en faisant construire dans le port de Quitungo (Ambris), un autre à Cabinde, un autre sur le bord de Zaire et un autre à Molembo (Sa da Bandeira). Da in einer Modification bieses Erlasses (1782) nur Cabinde sestigehalten wurde, begann (1783) Januario do Balle den Bau einer bortigen Festung, die burch die Frangosen unter be Marigny (1789) zur Uebergabe gezwungen murbe, unter Borbehalt ber portugiefischen Rechte auf Cabinde und Molembo, die von ben Engländern in bem 1820 abgeichloffenen Vertrage anerkannt wurden. Der Marquis von Mofful (zwischen Loge und Lifune) unterwarf sich nach seiner Rebellion (1790). Die portugiesische Besatung von Ambrig (1791), burch melde bie französischen Stlavenschiffe nach Malimbe vertrieben murben, regte neue Berhandlungen an, in Folge beren ben Frangosen bie gleichzeitig von ben Engländern (und Hollandern) verlangten Sandelsvortheile bewilligt wurden (j. Labarthe).

Tulan. 123

Vertrags zur Unterdrückung des Stlavenhandels von dem Fürsten in Cabinde\*) verlangte, sandte dieser nach Loanda (1853), um zu erklären (nach Sa da Bondeira), qu'eux et leurs peuples ne reconnaissaient que la souveraineté de la Couronne de Portugal, comme leurs ancêtres l'avaient sait. Nach Baldez huldigte der König von Molembo (1854) durch seinen Gesandten in Loanda dem Repräsentanten der portugiesischen Krone. Bei der portugiesischen Besetzung Ambriz's (1855) bestritten die Engländer (in Auslegung des Bertrags von 1817) die Rechte auf Cabinde, Molembo und Ambriz, dis sie für den letzten Platz (durch Bestimmung des Logesslusses als Grenze) zugegeben wurde.

Die Entstehung bes congesischen Reiches wird auf Flücht= linge zurückgeführt, die sich (wie die Gründer Abbeokutas) an einem Fels befestigten und dann erst in einen Räuber=, dann einen Erobererstamm verwandelten, wie die Azteken in den Schilfen ihres Sees, die Römer in den Niederungen der Tiber und die Franken in salischen Sumpfländern. Im Rönigreich Allada, das über die benachbarten (Whydah oder Quidda und das von König Da gegründete Canna) eine Oberherrlichkeit ausübte, bemächtigte sich, in einem Streit unter den Söhnen des verstorbenen Königs, der jüngste der Krone, während der älteste Bruder sich in Porto=Novo (bei Badagri) niederließ und der andere in die Sümpfe Agbome's

<sup>\*)</sup> Em 1838 o Governo de Sua Magestade Fidelissima ordenou, que se fundassem de novo presidios nos portos de Zaire, em Cabinda, Molembo e Ambriz (Santarem).

flüchtete, unter dem Schutz des Königs von Canna, der ihm viele Concessionen machte, aber schließlich von seinem Vasallen (als dessen Macht durch herbeiströmende Abenteurer zusgenommen hatte) besiegt wurde (um auf seinem Bauch den Palast\*) zu errichten); der Eroberer besiegte dann seine

<sup>\*)</sup> La hideuse statue de Beelphégor, grossièrement façonnée avec de l'argile, garde l'entrée de toutes les cases (en Dahomey). Die Boa wird (nachbem überfüttert) in Whybah in Proceffion getragen (f. Lafitte). Le grand féticheur habite Agbomé et ne sort de cette ville que dans quelques circonstances exceptionelles, et lorsque l'armée entre en campagne, il se charge alors d'apaiser les esprits, qui essayeraient de troubler les operations militaires. Avant l'attaque, il fait ses incantations sur un lieu élevé, choisi aussi loin que possible du théâtre du combat, et ce n'est qu'après qu'il a bravement hurlé, fait force grimaces et quelquefois versé du sang humain, qu'il est loisible au roi de donner le signal de l'action (Lafitte). Die an die Rarabari (mit bem Gott Tichukka ober Tichukka ber 360) grenzenten Motto nennen Gott Abaffi. The blue beads (hung to the devils tree) are called Mdugu ga Mulungu (ghost-beads) in East-Afrika (j. Burton). Die von Gefangenen ber Snafes gelernte Berfertigung ber Perlen mar ein Geheimniß Beniger unter ben Manban und Nicaras (nach Garrow), indem zerstoßenes Glas verschiedener Farben über ensindrisch gedrehter Thonfüllung erhitzt murde (1817). Os Macondes (neben ten Beiau) seguem o costume de fazer talhos e bordaduras differentes pelo corpo (Borto). The tribes of Ashantee, Gaman, Denkera and Akim were driven by the believer from their original inheritances in the vicinity of the Kong Mountains to the forests of Wangara (according to Dupuis). Inta or Ghunja (with the capital Salgha) and Dagumba (with the capital Yahndi) are allied with Ashanti (f. Beedjam). Dfai Tutu verlegte (1700 p. d.) bie Resideng. von Beta nach Rumassie. Die bis jum weißen Mil erstreckten Stlavenjagten ber Darfurer beißen Selehtoah (Browne). Der Rame bes Ortes Quifa-ngondo (Cacuaco) wird bergeleitet, weil die Königin Ginga bort Rupfer (ngondo), der Mujo-aprata meil Prata ober Silber (Calunguembo in Ambundo) verloren, cuyo nome tambem dizem provir della aqui

Bruder in Allada und unterwarf (um den Handel der Küste zu sichern) Whydah (Lasitte).

Der Umfang bes congesischen Reiches hat vielfach nach ben Glückszuständen gewechselt, und Länder, die sonst als Provinzen galten, werden dann wieder als unabhängige Staaten aufgeführt, so daß mancherlei streitige Unsprüche vorliegen. Bei Propart heißt es: "Der König von Congo sorbert das Neich Kacongo als eine seiner Provinzen, der

perder uma cabacinha, por onde bebia agua, a que chamao calunguembo, sendo pequennna, e lunguembo sendo de tamanho regular, nome (onde lhes desappareceu para depois surdir em Ganga amboa, hoje Pungo-andongo). Auf bem Bege von Lucata (im lande ber Ganguella ober Din = Ganguella) nach ber Hauptstadt bes Muata=Namvo zahlte Graça Geschenke besonders in Quiengo, Cassango, Duiboco, Muen, Catende-Mucango, Onibuica, Challa, Matiambo. Lucas erklärt Bornu, (arabisch) Bernu ober Bernoa, als Land bes Noah, weil fich die Arche auf ben bortigen Bergen festgesetzt. Der Muene Mtape (chief of Mtape) gilt als Häuptling bes Banyai = Stammes Bambire (f. Livingstone). Drei Mauren aus Surat (von Muscat stammend) waren von Zanzibar in 6 Monaten nach Benguela gelangt, nachdem ihnen in ber Syrte von Cotango Reger bis nach Bibe gefolgt maren (1852), wobei bas Land bes Cazembe passirt war (f. Minutoli). Magnar reifte über Lobal zum Matuapamvo. 218 Gamitto auf bem (mit Tigerfell gefattelten) Esel in Lunta einzog, glaubten bie Einwohner einen Mensch mit sechs Beinen zu seben. In Pungo-Andongo werben Reitochsen geziichtet. Der Ganta (Chipango) ober Mossumba (Palast) bes Cazembe liegt am Oftufer bes Mofo-Sees. Nach Fride liegt bie Factorei ber Brüber Dias (60 Legnas) östlich vom Duongo. Der Zaire ift Muila ukuango. In ber lingua be Mahomba, bei Stämmen bes Innern (befonders ben Babongo), murbe Mamba als Wort für Waffer gegeben. Die zur Erwerbung von Stlaven unternommenen Expeditionen hießen (in Murzut) Ghrazzia ober Kellateab [Alemanas]. Der Begleiter bes Bischofs von Abulis (Moses) beschreibt (bei Pallabins) bie großtöpfigen Befabae als zwerghaft. Die inbischen Zwerge hatten zwei Löcher ftatt ber Rase (Megasthenes).

König von Kacongo hingegen nennt sich niemals anders, als Ma-Congo, König von Congo, statt daß er sich Ma-Kacongo oder König von Kacongo nennen sollte, der einzige Titel, der ihm zufommt, und den ihm Fremde geben". Auch gegenwärtig spricht man noch von dem König von Kacongo\*) als Macongo, und als ich den Erzähler darauf aufmerksam machte und ihn fragte, wie er denn den König von Congo unterscheiden könne, bezeichnete er diesen als Eni=Congo, wie bei Tuckey von Lindy oder Blindy N'Congo gesprochen wird.

Olbendorp giebt dem König von Loango den Titel Areffan=Congo und nennt als seine Basallen zwei Könige, Maluango und Macongo, von denen der setztere dem ersteren ein Mädchen zum Tribut geben müsse. Das Königreich N'Goio (sagt Propart) giebt seine Abhängigkeit von Loango dadurch zu erkennen, daß es dem König eine Prinzessin von Geblüt schenkt, die zwar die erste seiner Gemahlinnen wird, aber sonst keine der Kechte der übrigen Prinzessinnen erhält. In Kakongo herrschte damals der König Pukuta. Ende des VIII. Jahrhdt. wurde die Empörung des Ma=nbuku (Mam=buk) in N'Goio durch die Grafen von Sonho unterstützt. Die Länder des Dembo Ambuila durchziehend, besiegte der

<sup>\*)</sup> Das Präsigum Ca ist verkleinernd, Che vergrößernd (Ca-Pire, kleiner Berg, Che Pire, großer Berg) in der Sprache der Maraver (s. Peters). The preposition ca is an augmentative and not a diminutive, as Bowdich terms it, for instance: Ca-Banza (large peoples place or capital), Ca Congo (the great Congo) Ca Conda (large family) etc. (Valdez).

Gouverneur André Bidal de Regreiros (1660) den König von Congo, dessen abgeschlagenes Haupt auf einer Lanze umhergetragen wurde.

Barros jagt von Cap Santa Catharina que foi a derradeira terra que se descobrio no tempo del rei D. Affonso, und dies wird in den von Jernao Gomez, ber (nach der 1469 abgeschlossenen Pacht) im Jahre 1471 den Goldhandel zu Mina (Duas-Partes) eröffnete, entdecten Ruftenstrich eingeschloffen. Santarem fett bagegen bie Ent= . deckung des Cap S. Catharina burch Joao de Sequeira (nach Duarte Pacheco-Berreira) bereits in das Jahr 1464 (eine von Castilho für 1471 berichtigte Angabe), und läßt bann nach Alvaro Martin's Entbechungen die des "Golfo do Indio" (Indian point bei Loango, dem Lande der Bramas) und bes "Cabo bas Palmas" folgen. Diogo Cao, ber zuerst (nachdem Joao II. die Festung S. Jorge da Mina 1482 hatte erbauen laffen) mit Aufsetzung steinerner (statt hölzerner) Pfeiler betraut mar, berührte die Vorgebirge Lopez Gonfalvez und St. Catharina, icheint bann aber von ber rückweichenden Rufte in's Meer gesteuert und erst durch die Entfärbung bes Waffers bem Lande an der Mündung bes Zaire (Rio do Manicongo) wieder zugeführt zu sein. Daß er bann noch seinen südlichen Pfeiler aufgesetzt und bei ber Rückfehr nach Liffabon die Geißeln vorher in Congo ausgetauscht, wird aus Behaim's Legenden geschloffen (f. Beschel). Die megen bes Raumes nach unten gerückte Legende fpricht indeg von ben Säulen im Plural, und kann beshalb mit bem nur einmal gegebenen Datum eben fo mohl die obere am Baire,

wie die am Cap Negro\*), die beide abgezeichnet stehen, meinen.

Nach Barric's Darstellung kehrte Diego Cam mit ben 4 Beißeln nach Liffabon zurück, wo ihm ber König Auftrag giebt, bei seiner Rückfehr die Entdeckungen über Congo hinaus auszudehnen. Bei seiner Ankunft dort wird Giner der Geißeln an den König von Congo abgesendet, die Uebergabe der Portugiesen zu erbitten und ben Besuch Cam's bei seiner Wieder= kehr vom Süden anzuzeigen. Die schnelle Antwort, die hierauf anlangte, läßt die Auswechselung der Beigeln fogleich geschehen, dann aber setzt Cam seine Fahrt vorher fort (à fin de ne perdre la saison propre), und erst bei seinem zweiten (ober vielmehr dritten) Ginlaufen in den Zaire findet die Audienz statt. Hier wurden gesetzt die Säulen bes Königs von Portugal A. Domini 1485 den 18. Januar (als Legende auf Behaim's Globus). Aperuere igitur sua industria alium orbem (Schebel), wie nach Besten über bie Azoren, wo in einer Höhle Bilber von Schlangen und . hieroglyphischen Zeichen gefunden sein sollten (nach Thevet). La Promontoire de Bonne-Esperance est nommé des Arabes Tagazza et des Ethiopiens Lard-zetha, c'est-à-dire terre froide (1575). Nach Barros errichtete Cam die Säule an der Sübseite des Rio do Padrao (na boca do qual da parte do Sul), bann fuhr er ben Aluf aufwärts.

<sup>\*)</sup> No Cabo Negro ainda existe o Padra, que alli foi collocado por Diogo Cam (f. Norberto) 1857 (an ber Bahia be Binda). La troisième colonne (de Dom Joao II.) erigée par Cam en 1485 s'élevait sur l'extrémité du cap Negro (Castilho).

Im Lande der Bramas (an der Loango-Küste) sindet sich auf frühester Karte der "Golso de Judeos"\*) (bei den später schwarzen Juden), wie sonst Brahmanen und Abrahamiten zusammengestellt werden. Nach Apollonius von Thyana fanden sich (indische) Gymnosophisten auch in Aethiopien. Wie die Maravi sind die Dembo, Jaga, Milua, Fumos von Titeln benannte Stämme (s. Cooley).

Nach J. Herber sollten sich im Kende oder Pombo von Okango (östlich von Batta) am Zaire weiße Menschen mit langen Haaren finden. Um Libo=See, auf bessen Insel Soliman=ban=Bigli (ber dicke König Baghirmi's) begraben\*\*)

<sup>\*)</sup> Auf Behaim's Globus findet sich der Golso de Judeo nördlich vom Rio de Patron. The Brahmans are called Bamhans in Bengal. Als der jüdische Großhändler, Joseph Rabban, von dem Perumal Bhastara Navi Warma als Reichsvasall und Repräsentant seiner Nation naturalisitet wurde (200 p. d.), nahm die Klasse der schwarzen Juden ihren Ansang, indem der jüdische Emir seine Unterthanen aus den niederen Kasten zur Beschneidung vermochte (s. Irion). Die Tarsas (nestorianische Christen in Maladar) unterscheiden die schwärzere Nordparthei (um Kodungalur) und die edlere Südparthei (um Kottajam), indem der heilige Thomas von einer bekehrten Stlavin und einer getausten Negerin Kinder hinterließ.

<sup>\*\*)</sup> Les Mores du Cap de Verd, portent tel honneur aux sepultures des Géans, que pour rien ne voudraient les desmolir (Thevet). Sinnb gross leutt gleich wenn Ir einer hat vier unser man starck (auf der Insula Zanzider), mit grosen langen oren, weiten mundern, gros erschreckliche augen, hand zu viermalen grosser denn ander leut hand (Behaim). Als man Zelt nach Christi Gepurt 734 Ior als ganz Hispania von den Heiden aus Affrica gewonen wurdt, da wurdt bewont die obgeschriebene Insula antilia, genannt Septe ridate (cidade), von einem Erzbischoss von Porto Portigal, mit sechs andern Bischossen und andern cristen man und frawen die zu schiff von Hispania dar gestohen kommen mit Irem vich hab und gut. anno 1414 ist ein Schiff aus Hispania ungesert darbei gewest am negsten (auf Behaim's Globus). Der von den

sein soll, leben die zwerghaften Kenkob oder (am Riba=Fluß) Betsan (s. Koelle), sowie im Westen des Sees Kosi=Dabo die Mala=Gitagé, als Zwerge rother Farbe mit langen Haaren (s. d'Escaprac).

Die Congo=ria=mulazza (oder Namalas) im Often Batta's waren diesem unterworsen. Gooley erklärt Anzico als Butu a nzi co oder Fremder von nzi (Land) und co (negativ). Die Metiker erstreckten sich vom Quango bis Cosange. Nach Pereira war das Land des Cazembe\*) von seinem Vater (o rei do Moroposa) unterworsen. Macqueen setzt den Mu=ropue nördlich vom Muata Yamvo. Neben dem Erdadel\*\*) (Abkömmlinge der königlichen. Familie), der sich mit den Truppen der Elephantensöhne umgiebt, besteht in Bihe noch ein Verdienstadel, aus den Ortsvorstehern gebildet (nach Magyar). In der Stadt Kombala=an=Bailundo steigt man

<sup>(</sup>bei Aristoteles) arcinooduoi (ber Meerenge gegeniber) genannte Insel (antinsulae) erklärte Name Antilia wird durch Buache von Al-Tinnin (al tin ober Drache) ober Schlangen-Inseln der Araber hergeleitet (in Portugal). Die Nyam-Nyam werden durch einen Fluß von einem Land von Frauen geschieden, die sich zeitweis mit ihnen im Flusse mischen (s. Speke) [Schthen und Amazonen]. Para os comer matam os velhos (os Ganguelas).

<sup>\*)</sup> Do Duque de Bragança para o Norte seguem terras de Hoholo, e logo os Moluas, que já deram provas de querer o nosso trato, além déstes segue o Cazembe seu tributario, e logo estão os nossos alliados da fronteira do Rio de Sena, idreibt (1839) Noronha.

<sup>\*\*)</sup> Nur der älteste Sohn des Tuitonga folgte als Tuitonga, die librigen wurden den Egi gleichgestellt, und auch unter diesen traten mit Ausnahme des Aeltesten (als Egi) die Uebrigen in die Matabule zurück (wie in englischer Aristokratie).

von Gasse zu Gasse im Zickzack auf steinernen Stusen hinauf (Magyar), wie in Bonny labyrinthische Eingänge zur Verstheidigung dienen.

Am Hofe ber Zingha\*) murben (nach Cavazzi) bie Jaga= Fürsten, Raja, Cassange, Chinda, Calenda und Ngolambandi göttlich verehrt, besonders der lettere, Bruder der Königin, bie sein Stelett in einem Sarge mitführen ließ, und wenn sie von ihm in Inspiration ergriffen mar, ihre Aussagen burch die Scingelli beuten ließ. Durch die Weissagungen biefer Damone murbe fie bann, nach ihrem Abfall, zur Rud= fehr zum Christenthum bewogen, mährend Anwesenheit ber Missionare, und Labarthe spricht seine Verwunderung aus, wie so ber Teufel gegen sich felbst habe reben können. männlicher Tracht erscheinenb, fleibete sie ihre Beischläfer (Cibados) in weibliche (f. Dapper), auf dem Telsen Maopongo residirend (bes Königs von Dongo). Bei den Thlinfiten werben Shopans (männliche Beischläfer in weiblicher Tracht) von den Männern gehalten. Nach Kriegen mit Gola-Bandi, Sohn des Ginga-Bandi (octavo Rey dos Ambundos ou de Angola) besiegte Basconcellos (1617) den Ren do Dongo (s. Torres). Als der Sova Angola, dem (1560) sein Sohn Dambi folgte, sich in Dongo (Angola) von Kongo unabhängig gemacht, nahm er ben Titel Ineve an.

Von Cassange gelangt man jenseits des Quango in

<sup>\*)</sup> Die Länder der Ginga oder Zingha nähern sich durch die Balonda ten vermeintlichen Amazonen Afrikas, wie die Amerikas an das Reich der Cara herantreten. Paccha folgte ihrem Bater Hualcopo (der die Armee der Inca besiegt hatte) in Onito (f. Bollaert).

bas Gebiet bes Soba Capenda-Camulemba (capitao-mor dos portos do Quango) in Chinge, e desde a libata do Capenda até à do Soba Manzaza ha seis dias de marcha (an ber Grenze bes Muata-Hianvo), von bessen Libata aus die Banja von Lunda in 45 Tagen erreicht wird (1854). Am Dembos = Abhange (wo sich Verkehr mit den Moxiscongos\*) sindet) wird (wie sonst) beweglicher Sand besschrieben. Im Lande der Bimberi kamen die Furanys an

<sup>\*)</sup> De Loanda vienen de ordinario estas castas: Angolas, Congos o Monicongos, que es lo mesmo Angicos (f. Sanboval). Los Angicos tienen entre ceja y ceja une señal algo levantada y pintada (1617), wie die (indische) Tilaka (unter ben Sklaven Brafiliens). Die bei ben Lupercalien vorgeführten Jünglinge mußten lachen, nachbem ihnen mit blutigem Meffer Die Stirn berührt mar (im Gentiscust). Der König von Loango (bessen Hauptstadt "sou in grootte da Stad Amsterdsm niet wijcken") hatte "twe bysondere Huysen", eins zum Essen und eins zum Trinken (be Bries) 1682. Acosta borte in Chuquisaca, bag los Indios profesaban adorar a Tanga tanga, que era un Idolo, que decian, que en uno eran tres y en tres uno (in Peru) [Tangaloa]. Quand le temps du commerce était venu, les genies et les demons ne paraissaient pas, mais ils mettaient en avant des chose précieuses (f. Kabian) im ftummen Handel ber Eingeborenen Centons (bei Matuanlin). Im Sandel ber Ceplonesen mit ben Serae wurden die Waaren am Flußuser niedergelegt (nach Rachias). Nach Sopater hieß Taprobane (bei ben Indiern) Sielediba (Serendiva ober Serendib) von Sinhala ober Löme [Serge-bwing ober Land ber Seres]. Wanting an iron tool or a lance, the Veddah (of Ceylon) places in the night before the door of a smith some money or game together with a model of what he requires. In a day or two he returns and finds the instrument he has demanded (Somville). Die Athener bauten eine Capelle für Acacus und verchrten ihn bort für 30 Jahre mit unterbrochenen Opfern, so daß beim Ausbruch bes Krieges Aegina unterlag, und ebenso rief Golon vor bem Ariege bie beschützenben Bercen Megara's nach Athen.

eine Stelle, wo ber Boben über bem Wasser tochte und aussprudelte, weshalb sie die Stelle Bahr-el-Ardha (Wasserstrom der Erde) nannten (Barth).

"Es scheinet außer Zweifel zu fein, daß in Erfindung bes Weges nach Oftindien um das Vorgebirge bonae spei und in Entbedung des vierten Welttheils ber einzige Zweck göttlicher Vorsichtigkeit die Ausbreitung des driftlichen Glau= bens und das ewige Seil so vieler gegen Auf= und Nieder= gang gelegenen Senden gemesen sei. Denn im Uebrigen, wie bie heilige Theresia zu sagen pflegte, hat diese Erfind= und Entdeckung Europa und ben Europäern mehr Schaben ge= bracht, als Rugen" (Baegert). Jedenfalls aber ben Bortheil, daß sich hochgelehrten Bischöfen erst aus den Krengfragen der Neger-Ratechumenen ein richtigeres Berständniß für Bibelerflärungen geöffnet hat. Gegen die Beglückungen bes Feuerwassers protestirten schon im vorigen Jahrhundert Bäuptlinge der Frokesen\*) eben so vergeblich, wie der Kaiser China's gegen Einführung bes Opium. Die Verzerrungen einer durch Unverstand (wenn nicht bes Lehrers ober bes Schülers, des Gegenftandes felbst) migverständlich aufgefaßten Lehre haben zu jenen Gräueln geführt, wie sie sich bei ber heidnisch : christlichen Secte ber Maori ober auf anderen Inseln Polynesiens, sowie bei dinesischen Taipings ober sonst kundgaben, und Mischungen des einheimischen Glaubens (ober Aberglaubens) mit ben missionarischen kom=

<sup>\*)</sup> On all occasions and at whatever peril, the Iroquois spoke the truth without fear and without hesitation (Morgan). Und Aebnliches rühmt Mango Park von Senegambien.

men, wie bei den Mussoronghi, auch bei anderen Stämmen\*) vor. Mehrsach tritt ein bald vaterloß bald mutterloß geborener\*\*) Sohn auf, wie bei den Calisorniern, auf den Carolinen und anderswo. Die Comiçahual (Tiger) genannte Frau (que era blanca, como Castellana, y era muy sadia en el Arte Magica) kam nach Cerquin (in Honduraß) und führte (durch den Stein von Cealcoquin) siegreiche Kriege, nach dem Verschwinden (als herabkommens der Vogel [Frokesen]), daß Land unter ihre ohne Gemahl geborenen Söhne theilend (Torquemada).

Weslen's Aufforderung zur Taufe erwiederte ber india=

<sup>\*)</sup> According to the (formerly christianized) Gallas (j. Befe), Maremma (the Virgin Mary) is the creator of all, her son (at whose command heaven and earth all passaway) is called Balawold (the festival of the Son in Ethiopic). Sanbata and Kedami, meaning the sabbath and the day preceding, are also great gods (and Selassi or the Trinity). En el cerro donde esta Nuestra Señora de Guadelupe adoraban un idolo de una diosa que llamaban Tonantzin, que es nuestra madre y este mismo nombre dan a Nuestra Señora (j. Bimentel). Der fastende Anabe Tlacatetpochtli des Bultans wird mit Johannes Baptista identificirt. In Congo wird die Form N'Gud mit dem Abjectiv (heilige Mutter oder N'Gudianquissi), die Form N'Gua mit dem Bossessivonem (meine Mutter oder N'Guame) verbunden (s. Brusciotto).

<sup>\*\*)</sup> Der Seneca-Sachem Gä-ne-o-bi-po († 1818) empfing seine Mission als Apostel der neuen Religion, als er auf einem Krankenlager durch drei Abgesandte des Großen Geistes mit dem von jedem derselben gebrachten Kraut geheilt und dann durch Hölle und Himmel geführt war (worauf er Enthaltung vom Feuerwasser predigte, Ehret die Estern u. s. w.). Auch die Statue Edessa's sührte ein Kraut in der Hand, das der neugeborene Buddha mit zur Welt brachte. The Maradut (in Triposis) called for drink and immediately broke the vessel he drank out of (it becoming to sanctissed dy his touch) 1785 (Tulk) [Tabu].

nische Häuptling Tomo Chichi, baß die Missionäre der Franzsosen und Spanier im entgegengesetzen Sinne redeten, und (wie in Neu-England) wollten sich die Indianer Georgiens nur dann zur Bekehrung verstehen, wenn ihnen die Engsländer bewiesen, daß sie durch ihre Religion besser geworden. Die Congesen hatten so viele handgreisliche Beweise göttslicher Eingriffe\*), daß man bei Negern einen stärkeren Glauben hätte vermuthen sollen.

Bei ber Auferstehung werden Brigham Young's Frauen ihm auf's Neue vermählt werden, their family relations with the Prophet will be renewed and they will beget millions and myriads of "spirits". Dann genugsam sortgesschritten "in the knowledge of the gods", hat er Macht über die Elemente erlangt und beschließt Welten zu schafsen, die im Laufe der Zeit verschönert und vervollsommt werden (aus der globular sorm, in der sich die Elemente zuerst zusammenballten). Then Brigham says tho his favourite wise: "Let us go down and inhabit this new home" and they do so. And in this way some suture Moses will call them Adam and Eve. Nach dem Fall\*\*) durch die "old serpent" or a mon-

<sup>\*)</sup> E depois de acabada a vitoria soubemos dos que da peleja escaparam sem desvairo algum, que a causa de sua fugida fora, quando chamamos o apostolo S. Thiago, ser deles todos visto, e uma cruz branca no meio, e grande numero de gente a cavallo armada, a qual lhes pozera tao grande espanto, que nam poderam mass soffrer, senao metter-se logo em fugida im Briesmechsel ber congessichen und portugicisichen Rriege (1512).

<sup>\*\*)</sup> The prophet Nephi conveys the idea that everything would have remained ,,stationary", had Eve not partaken of the forbidden

key, as some may have, bei der Rückfehr zu seiner himmelischen Heimath, Brigham (the painter and glacier) in his progressive life, has become a "god" and is the "Being", whom all the children born on his created world should worship. This is his logic in giving now to the Latterday Saints the man Adam of the garden of Eden for their deity (f. Stenhouse), im Gedankengang der Buddhisten (unter Unschluß an den "Ersten Menschen" der Indianer).

Die päpstlichen Conceptionszettel, worüber Gebete zu sprechen, waren von gebärenden Frauen zu verschlingen und brachte sie dann das Kind mit auf die Welt. "Wenn' solche Zettel in einen Blechel verlöthet, gelegt werden in den vier Ecken eines Gartens oder Ackers, so können nicht schaden die bezauberten Ungewitter und Ungezieser." Außer= dem werden Gotteslämmer (gegen Zauberei und allerlei Unglück), Marienmedaillen, Schweißtüchlein, geweihte Bil= der u. s. w. getragen (s. Rokoff). Von den Reliquien sand sich eine Thräne Christi und sein Präputium in Lüttich, ein Theil des Loches, worin auf Golgatha das Kreuz gesteckt, in Gladstone, Milch der heiligen Jungfrau in Laon, Fleisch vom Körper des Apostel Paulus in Halberstadt u. s. w. Die heilige Juliana knebelte den Teufel, der zu ihr kam, und band ihm die Hände auf den Kücken, wogegen die

fruit, and there would have been no one born. Quando se ha de casar alguna donzella entres los Cafres (que habitan el Rio de Quizungo) se sale la moza fuera de la poblacion en que vive, y se va a los campos por espacio de un mes, donde ande en destierro florando y lamentando la virginidad que ha de perder (Santoval).

heilige Beronica vom Teufel braun und blau geschlagen wurde. Wie St. Germanus einst heiliges Del in die tos benden Fluthen des Meeres gegossen hatte, um sie zu stillen, so warf Columba (nach der Rückreise nach Hy) von der Graberde des heiligen Ciaran in die Wellen des Meeres, und siehe, der Sturm des Windes und die Bewegung der Wogen ließen nach (s. Greith).

Ibn-Chazm, Bezier Abberrachman's V., sagt von den Chriften, zu benen auch seine spanischen Vorfahren gehört hatten, daß es bei ihnen Gelehrsamkeit und Scharffinn genug gebe, bag fie aber nichtsbestoweniger glaubten, Gins fei Drei und Drei sei Gins, daß ber Gine von den Dreien der Bater fei, der Andere der Sohn, der Dritte der Geift, daß ber Bater ber Sohn sei und nicht ber Sohn sei, daß ein Mensch Gott sei und daß er nicht Gott sei, daß der Messias in jedem Punkte Gott sei und daß er doch nicht berfelbe sei, wie Gott, daß endlich der Emige geschaffen worden sei. Die Secte ber Jacobiten glaube fogar, bag ber Schöpfer ge= peitscht, geohrfeigt, gekreuzigt und bis zum Tobe geführt fei, daß das Weltall mährend dreier Tage bessen beraubt gewesen sei, ber es regiert (f. Dogn). Unter Constantin Pogo= natus (VIII. Jahrhot.) forderte die byzantinische Armee einen Raiser in brei Personen, um ber himmlischen Dreieinigkeit eine von einem Willen beseelte Dreikaiser-Trinitat, als irbische, entgegen zu stellen (f. Fallmeraner). In Rom stand noch später ber Stuhl bes Gott Sterces (f. August.) ober Stercutius, ber Genoffe bes Deus Crepitus (bei Voltaire). Bei Hochzeiten (ber Kurumber) wird Braut und Bräutigam

von Frauen vorgesungen: "Amma, gieb Wind, gieb Wind, gieb bem armen Bauche Wind", und meint Graul, daß dabei vielleicht blähende Sachen gegessen werden könnten. Nach Hermann Hamelmann sind die Teusel Geister gleich dem Wind. Ihre Zahl wird von Borrhaus auf 2,665,866,746,664 berechnet. So viel Fetische haben kaum Kaum im beschränkten Gehirn des Negers, das nur so weit zählt, als sich die Zahl versteht, und die Mühe des Phantasirens scheut.

Das bose Princip ist (nach Martensen) "bas Rosmische Princip", sofern baffelbe seinen creatürlichen Charafter ver= leugnet und in falscher Selbstständigkeit dem heiligen Welt= princip ober dem Sohne Gottes entgegensteht, als o vov κοσμοῦ ἄρχων μπο δ άρχων τοῦ κοσμοῦ (δ δράκων δ μεγας), ber im siebenten Himmel thronende Berr ber Sinnen= welt, Mara der Buddhisten (die Schlange des rauchigen Haufes). Der Teufel wolt gern alles unglück anrichten, wie wir täglich seben und erfahren, daß mancher ein Bein bricht auff ebener Erden, mancher fallet ein Treppen ober Stigen ab, baß er selbs nicht weiß, wie ihm geschehen ist (Luther). Nach Abt Röchalmus suchen die Teufel (nach der Communion) Erbrechen zu erregen (und ift bann, wenn nicht ein Fischteich in der Nähe ist, in ein Gefäß ober in bas Gewand zu fpeien), andere erzeugen Blähungen, machen heiser, stechen wie ein Floh, zucken am Kopf u. s. w. (1270 p. d.). Gegen Flöhbisse wird das Zeichen des Kreuzes empfohlen und Salz, wenn der Teufel den Appetit meg= nehme. Als eine Fliege, obwohl durch die Hand abgewehrt, wiederholt den Becher (feines Mahles) zu verunreinigen suchte, Reper. 139

machte der Presbyter Pannichias (der den bosen Feind erstannt) das Zeichen des Kreuzes, worauf der flüssige Inhalt wie eine Woge aufstieg und sich rings ergoß (nach Greg. Tur.).

Mls der höchste Würdenträger des wegen seines Handels mit den Engländern ("qui mettent dans leur manière de négocier plus de facilité, de générosité et de bonne soi" als die Portugiesen, und rielseicht eben deshalb) ercommunicirten Grasen von Sogno in Nebereisung ausries: Que voulez-vous donc dire avec vos distinctions continuelles d'héretiques et de catholiques? Ne sommes-nous pas tous chrétiens, gab Bater Felicien\*) "un sousset au temeraire que osoit prosérer un pareil blasphême" (s. Delaporte). Dieser heilige Bater hatte einen Kamps mit einer Here, gegen welche es, wie er gesteht, seines ganzen "Muthes" bedurste. D'une main je pris mon crucisix, et de l'autre mon rosaire, que j'agitois dans un sens contraire à tous les

<sup>\*)</sup> In ben Briesen an "Madame" erzählt Bater Felicien: Lorsque je trouvois des cordes magiques sur les enfans, qu'on présentait au baptême, j'obligeois les mères de se mettre à genoux et leur faisois donner le fouet, jusqu'à ce qu'elles essent reconnu leur erreur. Une femme que j'avais condamné à ce châtiment, s'écria sous les coups, "pardon, père, pour l'amour du dieu. J'ai ôté trois de ces cordes en venant de l'église, c'est par oubli que j'ai laissé la quatrième" (1753). Era tenido por principal medicina: echar el pecado de sua nima para la salud del cuerpo (bei der Beichte) in Mexico (s. Mendieta). Den beschrten Christen murde das durch die den Ablaß ermöglichenden Redemtiones und Commutationes erleichtert, um sie zu gente de razon zu vervollsemmnen. Dans le baptême orthodoxe le prêtre soufste sur les trois objets possedés par le diable, l'eau, l'huile, l'enfant (s. Lézeles), mährend bei den Aztesen die Hebamme den Bösen durch Baschen der Glieder austrieb.

mouvemens, que je voiyois pratiquer à la vieille. Elle en fit de si extraordinaires, que j'eu recours aux exorcismes de l'église (unter gespannter Erwartung zahlreicher Zuschauer). Enfin me recommandant à dieu avec toute la ferveur dont j'étais capable, je soufflai doucement du côté, oû était mon ennemie et après avoir prononcé les premiers mots de l'évangile de St. Jean, je donnai ordre à cette femme de se retirer. Elle se leva aussitôt, fit trois sauts, poussa autant de hurlements et disparut en un elin d'oeil (1753). Der oben Geohrfeigte mußte bann nachher noch, obwohl er eigentlich meinte, seinerseits ber Beleidigte zu sein, demüthige Abbitte thun, unter Fußkuß bes Baters, und schließlich erhielt auch der Graf Verzeihung, indem er sich im flebentlichen Aufzug in der Kirche darzustellen hatte, fo daß man glauben konnte, die glanzenbsten Zeiten ber Rirche zurückfehren zu sehen, "le grand Théodose aux pieds de l'archeveque de Milan".

Daß trotz ber zahlreich herbeiströmenden Missionäre Viele an dem alten Glauben festhielten, ergiebt sich, wenn man bei den in allgemeinen Wendungen ganz Congo als bekehrt darstellenden Berichten auf Einzelnheiten eingeht, und auch aus Guinea erzählt Vosman die (an die friesische ersinnernde) Antwort eines Negers (als ein Augustiner-Wönch den Heiden mit der Hölle und ewigem Feuer gedroht): "Es haben unsere Väter, Groß- und Aelterväter ebenso geslebet, wie wir anitzo leben und haben ihren Göttern ebenso gedienet, wie wir noch heutiges Tages gewohnet seyend. Müssen nun jene darum brennen, was Raths? wir seyend

Taufe. 141

nicht besser als unser Vorsahren und begehren dahero auch nichts bessers." Der isländische Häuptling Sidhu-Hallr versstand sich erst dann zur Tause durch Dankbrand, nachdem er an ein paar alten Weibern den Versuch hatte machen lassen, ob der Empfang der Tause wirklich unschädlich sei (s. Maurer). Um die Gefahr zu vermeiden, zwischen zwei Gebeten vom Teusel geholt zu werden, erfand Johann Sprenger (Versasser des Herenhammer) den Rosenkranz, eine Schnur von Aves Maria und Paternoster (Kolloss).

Mit Abtrennung der weltlichen Macht vom Königthum\*) begannen sich die priesterlichen Functionen den ärztlichen zu nähern, im Kampf gegen den Bösen, der nicht nur der Seele, sondern früher auch den Körper zu schädigen vermochte.

Mondhir III., König von China, fragte die christlichen Bischöfe, wie, wenn der Erzengel Michael nicht sterben könne, weil nach ihrer Aussage die Engel unsterblich seien, Gott\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Könige (Archonten ober Prytanen) waren mit der Hut des heiligen Feuers betraut (nach Aristoteles), und in Rom trennte erst Numa die priesterliche Bürde ab (s. Barker). In Rom durste das (am 1. März) in allen Hänsern verlöschte Feuer nicht mit Stein und Stahl wieder angezündet werden, sondern entweder von der Sonne aus oder durch Reiben zweier Höszer. Quando llega el embaxador a casa de algun principe o senor, matan todo el suego que ay, y ninguno le puede encender hasta que el mismo embaxador le enciende, y deste llevan a sus casas todos los vasallos y el que no lo haze assi, es tenido por traydor (in Imperio de Manomotapa) 1617 (Sandoval).

<sup>\*\*)</sup> On compte une douzaine de prépuces à Jesus Christ (de Coulombs, Charroux, Hildesheim, Rome, Antwerpen, Puy-en-Velai, Paris etc.). Les nombrils de Dieu étaient tout aussi multipliés (au lieu de S. nombril de dieu à Chalons), dans l'église collégiale de Notre-dame-de-Vaux, on trouva trois grain de sable (1707).

selbst den Tod erlitten haben solle (513 p. d.). Auf Anlaß bes Kaisers von Japan vertrieb der König von Cambodia die Missionäre (s. Roth) 1664 p. d. Philo wirst den Heiden

Ce n'est guère que depuis le XII et le XIII siècles que le mode d'aspersion est devenu général (f. Ciément), les églises orientales exigeant l'immersion (de la tête au moins). In Island taufte man Die bas fatte Baffer Fürchtenben in warmen Quellen (f. Maurer). Degno e encora di sapere, come la cola d'une di quei duo animali, in questo atto adoperati d'el signore senza arte humana incorreptibile si conserva hoggi di in Genoa presso mei padri di san dominico, facendo pia remembrenza d'ell humilita, c'hebbe il figliolo di dic per noi in questa intrata (Jeaninus e Capugnano) 1736. Jungfrau Agnes Blannbefin (in Wien) fab hinter bem Rücken ihres Beichtvaters zwei Teufel, die fich frohlodend zunichten, weil fie bem Religiofen Angst gemacht (zur Zeit Audolf's von Habsburg). Innumeri culices hanc anachoreticam cellulam intrabant, nec tamen vel unus fuit, qui eam morderet aut attingeret, da sich Rosa von Lima mit Christus am Palmsonntag vermählt hatte (i. Günberode). Dans une église d'Aix (en Provence) on voit sur une tableau du XVI siècle (représentant l'Annonciation) un petit être humain, tout nu, descendant du ciel sur un rayon lumineux, qui vient toucher Marie. C'est l'enfant Jesus, enfant en miniature (Dibron). Le démon Putiphar agitant la soeur du Saint Sacrement, la fit monter d'une grand impetuosité sur un mûrier (à Louviers). Beim evangelischen Bericht, "daß Sejus nach seiner Taufe im Jorban burch ben ihn erfüllenden heiligen Beift in die Biiste geführt sei, in ber Absicht, baf (wa) er vom Teufel versucht würbe," wird (bei Köfter) gegen die Einwendung gewarnt: "es gebe feinen Berg, von welchem aus alle Reiche ber Welt zu überschauen wären", da für die Aussicht auf Universatherrschaft die Phantasie genüge (mährend Sibbartha bas Recht von Geburt ererbt hatte). Obwohl ber Leib und bas Fleisch bes Herrn mahrhaft Fleisch und Blut sei, bekampft Hrabanus die Ansicht bes Paschasius, bag nach ber Consecration bas Fleisch und Blut Jesu Chrifti, auf Altaren mahrhaft gegenwärtig, eben bas Fleisch sei, welches von ber Jungfrau Maria geboren, am Kreuze gelitten und auferstanden (f. Kunstmann). Augustin preist bie "selige Schuld, burch welche wir einen folden Ertofer bekommen follten". Est

vor, die Engel als Götter verehrt zu haben, und im Bubs bhismus werden die Götter der Brahmanen zu engelartigen Halbgöttern begradirt.

Die Bewohner Annoboms verkaufen freudig ihre Kinder en cambio de una galleta, haben indeß cinco inglesias, cuyos santos y adornos son indescriptibles (Navarro). Nach Gregor von Tours steckte St. Gallus heimlich die Tempel Gölns an, wo die Heiden (neben Kostbarkeiten) die hölzernen Nachbildungen leidender Glieder aufgestellt hatten, und so vielfach die Missionäre in Kongo, die mit Ablässen\*) reichlich versehen waren.

indulgentia remissio poenae temporalis adhuc post absolutionem sacramentalem peccatis debitae, in foro interno coram Deo valida, facta per applicationem thesauri Ecclesiae a superiore legitimo (Alexander von Hales), thesaurus supererogationis perfectorum (opera supererogativa). Der beilige Fribolin (aus Northumberland) gründete ju Sedingen bas erfte Doppel-Rlofter (nach afiatischer Sitte) auf bem Continent (zur Zeit Chlodwig's). L'institution des doubles monastères 'derive directement pour la Bretagne de l'Orient (Barin). Neben fünstlichen Eunuchen (Rojahs) finden sich (in Indien) natürliche (Higras). dressed up in women's clothes (Shortt). Um kinem Bruber Tusatua bie Nachfolge zu sichern, ließ Bochica ben Kurften Komagata caftriren, als Phantom bie Luft burchstreifend ober (nach Duquesne) als Romet. Bei ben Konjagen findet vor bem Rashim Entjungferung ber Braut burch ben Schamanen statt. Le baptême par immersion purifiait (d'après les Elchasaites) des plus grands pêchés, même des mensonges volontaires en matière religieuse (Scholl).

<sup>\*) &</sup>quot;La très-juste mesure du pied de la Sainte Vierge, tirée du soulier de cette Mère de Dieu, lequel est conservé dans un monastère de religieuses, à Saragosse, en Espagne" semble avoir été prise sur un soulier de femme chinoise au pied le plus mignon (f. Tiffot). Wegen seines Hochmuths und Sturzes heißt der Teusel (bei Photius) auch assyrischer Geist oder assyrischer Herrscher (f. Hergenröther).

Nach den alten Traditionen Congos\*) soll ursprünglich eine große Zahl unabhängiger Fürsten im Lande geherrscht haben, bis sich Nimi-a-Luqueni zum Oberherrn erhob. Ihm solgte Nanga-quiá-Tinu und diesem Cuu-a-Tinu, Vater des Nizinga-a-Cuu, ber als Juan I. getauft wurde und seinen Sohn Alfonso I. (Ginga-a-Leumla) zum Nachfolger hatte in Banza-Ambassie (San Salvador oder Congo-di-Angungo) oder (nach Marmol) Ambos-Congo. Noch zu Cavazzi's Zeit wurde im Walde zu Eriquilu ein heiliger Ort gezeigt, der nicht angeblickt werden durfte, da dort die Wohnung von Congo's erstem König gewesen.

Von der die Hauptstadt (Ambassie) enthaltenden Provinz. Pombe aus, mit Bamba zwischen Ambriz und Loze (mit der

Invocato itaque S. Spiritus auxilio, per duos Fabros, haud modico nisu, sublatum fuit magni ponderis integumentum, occurritque primo aspectu Sacra Marcellinae Calva, caeteraque subinde Ossa (1725) in Mailanb.

<sup>\*)</sup> Alcune tradizioni si conservano ancora in questo paese (Congo) e dicesi che il primo uomo che vi dominasse fosse Lucheni, il quale assunse il titolo di Mutinu. Questo era figlio di Eminia-n-Zima e di Lucheni Luasanze del regno di Loango sullo Zaire. Lucheni ardente e bellicoso arrolò genti ed invase la provincia Npenbacassi che unì all'antico suo dominio formando in tal modo il regno del Congo. Egli lasció alcune terre con titolo d'investitura ai Pangalla, ma siccome questi pretesero derogare alle loro ragioni, così oggidì conservasi un' annua cerimonia nella quale i Pangalla mandano alla corte una femina che intima al re di partire di colá, dove non é legitimo possessore del trono. Il Sova l'ascolta con publica udienza, poi caricandola di donativi pel suo padrone molto cortesemente la rimanda dicendole di confortare i Pangalla a sostenere in pace l'avversa fortuna che li trabalzò dal trono dé loro avi (Ombeni).

Hauptstadt Panga) verbunden, scheint sich das congesische Reich ausgebehnt zu haben, nachdem das von den Wosombi (s. Labat) bewohnte Batta (zwischen Sundi und Pembe) ober (nach Purchas) Aghirimba freiwillig zugetreten war. Sundi (von Pango zum Bancari) war die Aronprovinz des Erbsprinzen, und die Sitten Sundi's wurden mit Waffengewalt in das eroberte Pango (von Sundi zum Congo) eingeführt. Rondi oder Pango de Okango (östlich von Batta) wurde (nach Dapper) durch einen dem Mani von Batta\*) unterswürsigen Fürsten beherrscht.

Sonho, an der Mündung des Zaire, war stets ein unssicheres Besithum und machte sich ganz unabhängig (1570), als Loanda an die Portugiesen cedirt wurde. Die durch den Fluß Lombige oder Zenza von Golungo Alto geschiedene Provinz der Dembos berief sich oft den Portugiesen gegensüber auf nominelle Abhängigkeit von Kongo. Jenseits des Flusses Dande traf Battel Masicongos aus Bamba (durch den Burge-Fluß von Pembe getrennt), wo der Giaga Casssange (nach Kreuzen des Coanza) verwüstend einsiel. Die Abundos sind die Sieger, und sie veränderten die Bedeutung der Mucha-Congo oder Acha-Congo aus Reich der Lenker

<sup>\*)</sup> als Aghirimba. Promontorium nominatum Cabo de boa Esperanza, quem in Agisymba aestimamus (Pedro de Ailh) 1494. Manilius sett auf die südliche Hemisphäre einen bewohnbaren Erdiseil und nach Theopompus lagen außerhald Europa, Asien und Afrika Länder von riesigen Menschen und Thieren bewohnt. Behaim sett Abasia ethiopia neben Agistimba. Da Nsacuclau, avo materno di Lucheni eddero origine i manis di Batta, la cui Banza o capitale diceasi Anghirima (Omboni).

(Erben oder Herren) in Reich der Schuldner, als Unterworfener (nach Cannecattim). Diese Eroberer mögen (gleichden späteren Jaga) aus dem Innern (von den sprachverwandten Wolua) gekommen sein, und ein Zweig derselben, der seine Dynastie auf den Thron des Königreichs Congo setzte, bildete, mit den Eingeborenen vereinigt, einen neuen Staat, der von der Hauptstadt Congo's beherrscht wurde und seinerseitswieder dem Prinzen Angola zur Eroberung Dongo's (Dongo= Angola's) absandte.

Battel spricht von einem Feldzug der Portugiesen im Innern von Kongo, auf welchem diese nach vielem Blut=vergießen die Provinz Ingombi eroberten und dann (über Sogno) Engoy=Kayongo [Kakongo] mit der Hauptstadt Ka=binde (in Angoy), sowie Loango, Bengo, Colongo oder Cilongo, Mayombe, Monikesoche und Matamba.

Als Abmiral Houtebeen (Cornelius Cornelis on Jol) Loanda erobert und Cesar de Menezes auf den Bengozurückgeworsen (1641), knüpsten die Holländer mit König Alvaro von Congo Verhandlungen an (1642), und die Portugiesen haben später keinen Einfluß wiedergewinnen können. Sa da Bandeira spricht von einer Einnahme holzländischer Factoreien und Festungen in Loango und Pinda, als Salvador Correa de Sa nach Wiederherstellung der portugiesischen Macht in Angola (1648) dieselbe auch in Cabinde, Loango und am Zaire besestigte. Der Gouverneur D. Manoel Pereria vertrieb im Jahre 1606, sowie 1609die holländischen Corsaren von Pinda (an der Mündung des Zaire).

Von einem Regierungswechsel berichtet Zuchelli (1702): "Jeho ist vor vielen Jahren zur Königlichen Hoheit in Kongo erhoben ober vielmehr eingeschoben worden Dom Pietro Uqua Rosata, allein er hat noch biß diese Stunde das Reich nicht unter sich bringen, noch sich in der Hauptstadt dieses Königreiches, welches Sanct Salvator ist, können kröhnen lassen, welche bahero verwüstet und zerstöret lieget."

Bor bieser neuen Dynastie herrschten (feit ber Ent= bedung): Joao II. († 1492) Nginga : ancu, Alphonfo II. (+1525)1) Nepenba-anginga, Pedro II. (+1530)2) Necangaampemba, Francisco († 1532)3) Repurisanginga, Diego († 1540)4) Necumba-ampuri, Henrique († 1542)5) Nericaumpuri, Alvaro I. († 1587) 6) Renime-alugueni-luambamba, Mvaro II. († 1614) Repanzo-animi, Bernardo († 1615) Nenimi-ampanzu, Alvaro III. († 1622), Bedro Affonso II. († 1624), Garzia († 1626), Ambrofio I. († 1631), Alvaro IV. († 1636), Alvaro V. († 1637), Alvaro VI. († 1642), der als Herzog von Bamba den Thron Congo's bestieg, Garcia II. (+ 1657), als Necanga-aluqueni (früher Marquis von China), Antonio II. († 1666), als Nevita afanga, Alvaro VII. († 1667), als Nepanza=amassundu (burch ben Grafen von Sonho ge= sturzt), Alvaro VIII. († 1670). Dann fiel bie Berrschaft an Bembe (vor beffen als Bebro gekröntem Marquis der König von S. Salvador nach Lemba flüchtete), nach längeren Kriegen mit den Portugiesen, von denen besonders Louis Lopez be Siqueira die auf dem Gebiet des Dembo von Ambuilla

<sup>1) 1492—1533. 2) 1540. 3) 1543. 4) 1552. 5) 1554. 6) 1574 (</sup>nach Anberen).

vermutheten Goldminen zu erkämpfen gesucht hatte. Die (1781) nach Congo reisenden Missionäre hörten que era vivo um D. Pedro V., verdadeiro rey do Congo (unter der Regie rung D. José's I.).

Nach bem Tode D. Antonio's (in Onlanga) wurde Congo burch bürgerliche Kriege ber Prätenbenten zerrissen, bis zur Erwählung D. Pedro IV. (1694), ber nach längeren Kämpfen die Empörer besiegte (1709), obwohl noch von den Morilongos Sonho's bedroht (f. Pedro Mendez). Dom Asonso (1517) betitelt sich: Rey de Congo e Senhor dos Embundos oder (1512) Rey de Manicongo e Senhor dos Ambudos (in Briefen an den König Portugals). In einem Schreiben an Papst Paul III. (1532) heißt es: Dom Assonso pella graça de deos Rey de comguo Ibungu e cacomgo emgoyo, daquem e dalem uzary Senhor dos ambundos e damgolla daquisyma e (musuauru) musuaru de matamba e mulylu (muyllu) e de (musuco) musucu e dos amzicos e da conquista de pamzu (pamzo) alumbu (panzalumbo) etc.

Nach ben Königen Angolas: Angola Aquiloangi, Angola Ambandi, Angola Aquiloangi, Rainha Ginga, D. Antonio Carrasco, Rainha D. Barbara da Silva, D. Joam Guzterres Angola Canini, D. Luis, D. Francisco Guterres Angola Camini, D. Beronica Guterres (Rainha de Maztamba) folgten, im Reino de Dongo: D. Felippe de Sonza e Angola, D. Joam de Souza (bis 1680).

Als Liste ber getauften Könige Congos giebt Cadornega: Dom Joam I., D. Afonso, D. Alvaro, D. Alvaro II., Titel. 149

D. Alvaro III., D. Pedro Affonso I., T. Pedro Affonso II., D. Garcia, D. Antonio, D. Afonso Afonso, D. Rafael, D. Daniel de Gusmam, D. Garcia, sowie D. Francisco und D. Henrique.

Der Brief Dom Manuel's (1512) ist gerichtet an D. Uffonso, als Rei de Manicongo e Senhor dos Ambudos. Rach Cavazzi stammten bie Könige von Congo aus Carimba. D. Bedro Uffonso (filho legitimo do duque de Sundi, D. Affonso Mobica an Tumba) frammte vom primeiro Rei e conquistador do Congo, porque elle se chamou Motinu (Mucinu o rei) e por outro nome Nimi. Seinem Sohn Encu a Motinu (quarto rei do Congo) folgte Nginga ancu (quinto rei do Congo), ber als D. Joao (1491) getauft murbe (f. Rodriques) 1624. König Pedro von Congo murde beunruhigt, da guerra de Engombe e Cabenda, que o Capitao Sylvestre Soares destruio com o quilombo dos Jagas, sowie durch die Zerstörung des Königreichs Bango pelos Jagas com consentimento del rei de Loango\*), cousa que el rei sentio mucho por sero tronco e origem aquello reino dos Reis de Congo (bei Robrigues).

Bei Miguel be Castro sindet sich als Liste der Könige Congos: Dom Joam I., D. Afonso I., D. Pedro I., D. Diogo I., D. Bernardo I., D. Francisco I., D. Alvaro I., D. Alvaro II., D. Pedro II., D. Alvaro III., D. Pedro II., D. Gracia I., D. Ambrosio I., D. Alvaro IV. D. Alvaro V.,

<sup>\*)</sup> Alexander VII. beglückwünscht in einem Briefe (21. Aug. 1666) D. Affonso (rei de Loango) über seine Bekehrung.

D. Alvaro VI., D. Gracia II., D. Antonio I., D. Alvaro VII., D. Alvaro VIII., D. Alvaro VIII., D. Afael I., D. Alfonso II., D. Alfonso III., D. Daniel I. (1681).

Auf Pedro II. († 1688) folgte Sebastiao mit der Königin= Mutter Donna Potencia, und dann wurde das Reich durch die Jaga verwüstet, aus deren Stamm Don José oder Nepavi-giacanga schließlich den Thron bestieg († 1784). Der Aufstand Jozam tamba's gegen den congesischen König D. Asonso Asonso wurde unterstützt durch die Nazacas (Majacas), que som ferozes como os Jagas\*) (Cadornega). Dom Bernardo (König von Congo) siel im Kriege gegen die Suquas (s. Baptista).

Auf José II. folgte (1784) sein Bruber (ber Marquis von Pembe), als D. Affonso V. ober Necanga-a-canga (im Februar 1784), und in fernerer Succession, worin wieber ber König Heinrich (1798) auftritt, werden in einer Liste, die Herr Vasconcelhos Abren aufertigen zu lassen die Güte hatte, folgende Namen aufgezählt: Don Antonio II. (Nevita-apangu), D. Alvaro XI. (Necanga-a-canga), D. Aleiro II.

<sup>\*)</sup> Mani Mulaza, unterstütt von vielen Häuptlingen (e uma casta de gentio, a que chamam Majacas, serozos como Jagas) sübrte Arieg mit Sundi (1680). Por diante do Senhorio de Hocamga està um senhor grande de muitas terras e vassallos, o qual reconhece a el rei de Congo e lhe manda seus presentes como seudo, o qual apotentado, sem ser livre, tem por nome "Congo de amulaca" (s. Cadornega) 1680. Die Ambundos (aus Congo de amulaca) eroberten die Küstensänder (die Jagas ober Mijacas wurden mit Hüsse der Bortugiesen besiegt). O poderoso reino de Mococo vai a consinar como o senhorio e potentado de Ocanga (am andern liser des Rio Zaire ou Coango grande).

(Nepanzusamabanba), D. Henrique I. (Nemassaquismassange), D. Alvaro XII. (Nepanzusanimi), D. Garcia IV. (Necangasamabundu), D. Garcia V. (Necangasambumba) 1814—1825, D. Andrė II. (Nebigiésaluquiene) 1825—1842 und D. Andrė III., D. Henrique (Nepanzusarendisanimisaluqueni) 1842—1856, dem sein Nesse D. Pedro V. (Marquis von Catenda) folgte (1860—1867) und dann der jetzt regiesende Fürst. (Siehe auch: Ein Besuch in San Salvador, Hauptstadt des Königreichs Kongo, Bremen 1859).

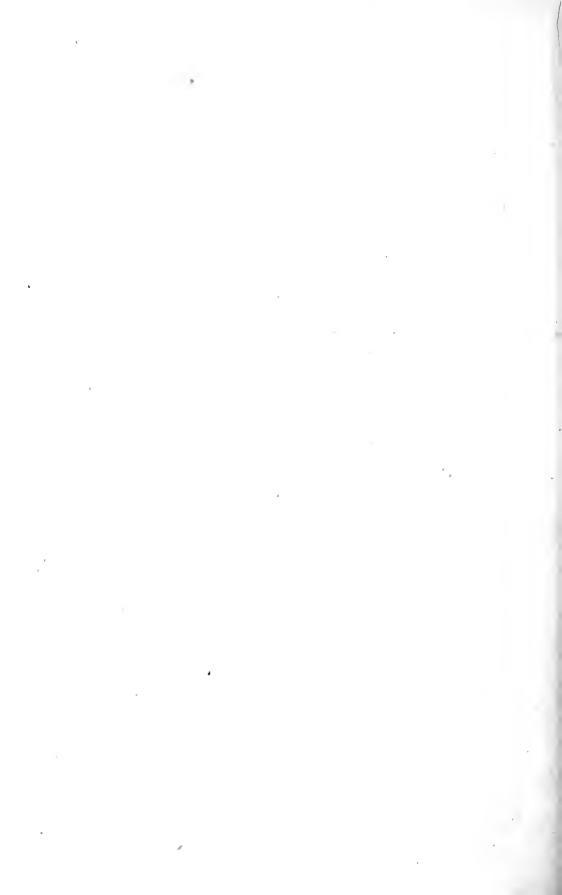

Drittes Capitel.

Den Getisch dienst.

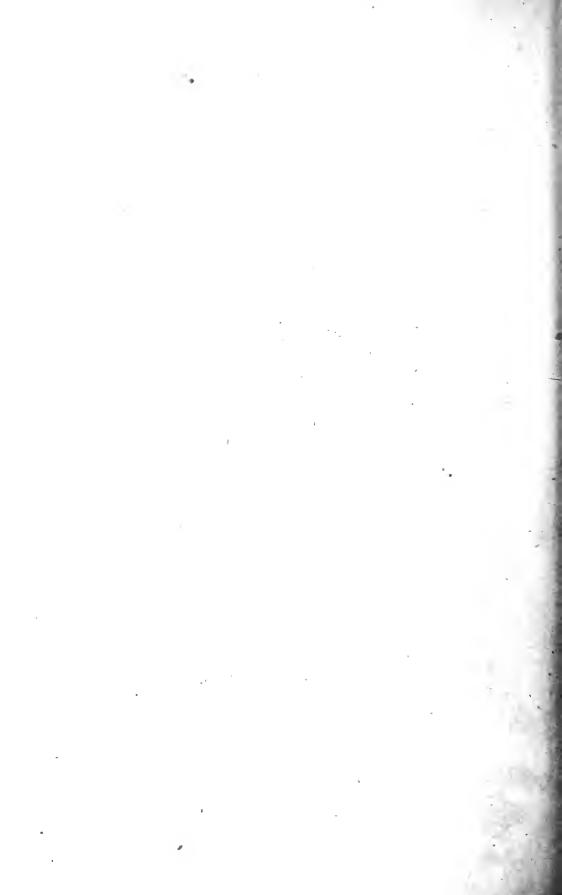

Der afrikanische Feticismus erhielt seinen Namen aus bem Portugiesischen, ba bas zur Zeit ber großen Seefahrten in Europa graffirende Hexenwesen den ersten Entdedern die Analogien für die an der Westküste angetroffenen Berhältnisse abgab. Die Hexenfurcht mit ber baraus sich ergebenden Berfolgung ist eine burchgebende Erscheinung, die sich bei allen Naturstämmen in Polynesien (besonders auf abgelegenen Inseln Melanesiens) sowohl, wie bei ben Patagoniern ober nördlichen Indianerstämmen und bann burch gang Afrika findet. Die Leiben, zu benen die Menschennatur geboren, führen zur buddhistischen Resignation, und in activen Charakteren, die sich nicht gleich ben schlaffen Bolkern Oftafiens willenlos ihrem Geschicke ober Miggeschicke hinzugeben vermögen, regt ber Schmerz bes Leibens zur Nachspürung seiner Ursache an, die, als im Bilbe bes Keindlichen versinnlicht, am nächsten in bem Mitmenschen gesucht wird, ba von ihm im geselligen Berkehr die Auffassung als Keind eben so sehr ober mehr noch verständlich ist, wie als Freund. finden wir bei allen primitiven Anschanungsfreisen, daß bie Urfächlichkeit jedes Unglücksfalles in den bofen Willen eines Rebenmenschen verlegt wird, und nur mit zunehmender Aufklärung verscheucht das Licht des Wissens die Gespenster eines mittelalterlichen Aberglaubens, obwohl sie in einsamen Localitäten bekanntermaßen, selbst an den Centralstätten europäischer Civilisation, bis auf heute fortspuken mögen.

Wie jedes Bedürfniß seine Abhülfe verlangt, so sindet sich auch bei allen den von Herenfurcht geplagten Stämmen eine Klasse von Helfern, der (indianische) Medicinmann, der Herenviecher (wie bei den Kaffern gesagt wird), die gegen böswillige Angriffe des geheimen oder unsichtbaren Feindes schützen, oder die schlimmen Folgen derselben zu heilen versprechen. Diese unter einer anerkannte Religion als orthodor geachteten Priester mögen in Folge ihres Verkehrs mit däsmonischen Mächten, und Bekämpfung der in ihren Augen bösen mit den für sie guten, ihrerseits wieder zu Handelungen verführt werden, bei denen sich in den in einander überlaufenden Schattirungen schwarzer und weißer Magie der Priester in den Zauberer verkehrt oder dieser in jenen.

In einem religiösen (ober boch theologischen) System hat der Priester zum Kamps mit Satan und zur Exorcisation seiner Teufeleien ein geregeltes Formelschema, mit dem er fraft seiner Weihe hanthiert. In einer buchlosen Religion dagegen ist der Fetischmann auf seine eigene Discretion und Combinationsgaben hingewiesen, um sich die Gaben der Natur aus Steinen, Pflanzen und dem Thierreich dienstbar zu machen, und um sie dann, sei es als medicinische, sei es als zauberische Heilmittel, die deshalb mit verehrungssvoller Schen betrachtet werden, zu verleihen.

Hierneben mag die in unbestimmten Ahnungen schwan=

fende Auffassung einer ersten Grundursache vorhanden sein, als großer Geist unter den Rothhäuten, als Yankupon oder Sambi ampungu in Afrika, und bei einem Anlauf zu systematischer Gliederung mögen dann die die Naturgegensstände durchdringenden Wong als Emanationen von Oben erscheinen und sich wieder, wie es stets geschieht, mit den aus den Gräbern aufsteigenden Seelen durcheinander schieben.

Eine moralische Tendenz blickt in den Religionen der Naturvölker kaum hindurch, da die in complicirten Gesellschaftsverhältnissen machsende Gelegenheit und Anleitung zu Berbrechen selten ift oder fast gang fehlt. Der Diebstahl wird durch die Staatsgewalt, felbst wenn diese noch eine patriarchalische ist, zu streng bestraft, um bei den geringen Vortheilen und ber Schwierigkeit ber Verbergung häufig zu fein, und über ben Mord wacht die Blutfehde. Die schauder= haften Gränel, die in Wirklichkeit vorkommen, sind eben durch die in der Herenfurcht angedichteten Verbrechen hervorgerufen und von den Prieftern nicht nur sanctionirt, sondern in Anfachung ber Verfolgungen noch gefördert. Bei contem= plativen Naturen- füllt sich indeß beim Nachdenken über jenes im Höchsten geahnte Allmächtige bas Berg mit an= bächtigen Regungen, die veredelnd auf das Naturell zurück= wirten mögen.

An der Loango-Küste wird der Fetigero, der oder die Here, als Endore bezeichnet, und ihm gegenüber steht der priesterliche Ganga, der Meister der Zauberer, der aber oft selbst wieder ein Zauber= oder Herenmeister ist. Der Endore ist eben Jedermann oder Niemand. Niemand (mit gewissen

Ausnahmen) wird sich als solcher bekennen und in Jeder=
mann mag man ihn argwöhnen. Der Ganga dagegen ist
ein anerkannter, und in gewissen Fällen vom Fürsten selbst
eingesetzter oder bestätigter Stand, der durch die Arbeits=
theilung nach verschiedenen Functionen eine Art Hierarchie
gliedert. Die Hauptaufgabe des Ganga ist, wie gesagt, gegen
die Angrifse des Endore zu schützen, sie unschällich zu machen,
und so wendet man sich an ihn bei jedem Unglücksfall,
welcher Art immer, denn hinter jedem steckt ein Endore,
wie im Mittelalter die Here nicht nur das Käsen der Milchverhinderte, sondern an Krankheit und Tod alleinige Schuldtrug. Diese Ansicht sindet den vollsten Beisall der Neger,
wic aller Naturstämme überhaupt, die keinen Todesfall aus
natürlicher Ursache zulassen, sondern in jedem ein boshaftesAbschneiden des Lebensfadens sehen.

verletzt, frank wird ober stirbt, wenden sich die Verwandten an den Ganga ihres Dorfes, der dann durch zauberische Geremonien den Schwarzkünstler ausdeutet, der solches Unsheil veranlaßt hat. In einigen Ländern des Südens genügteine solche Erklärung des Ganga, um den Beschuldigten (aus dessen Körper dann, wie in Siam, der Zaubersack alspathologische Concretion ertrahirt wird) einem grausamen Tode zu überliesern; in Congo und Loango dagegen mußerst die Probe eines Gottesgerichts (in der Form des Feuers, Wasser, Trankes u. s. w.) vorhergehen. Wird dieselbe von dem Angeslagten bestanden, so hat die Parthei, die ihn in den Antlagezustand versetzt hat, hohe Entschädigung zu zahlen,

der Ganga dagegen geht frei aus, während in Araucanien, wie einst bei den Schthen, die falschen Wahrsager dem Tode überliefert werden. Bei eclatanten Fällen des Betrugs soll ein Verbrennen falscher Propheten indeß auch an der Loango-Rüste vorgekommen sein.

Raum hat sich die teuflische Anklage erhoben, so ergreift eine jener Wahnsinnsepidemien, welche zur Zeit der euro= paischen Herenzeit herrschte, den Geift, und das vergoffene Blut vermehrt ben Blutdurst, statt ihn zu ftillen. Entgeht ber erste Beschulbigte, so sett die Familie bes Klägers alle ihre Mittel baran, um dem Ganga für eine neue Anschul= bigung zu gahlen, bis sie im fremden Tobe bie Suhne für ben Gines ber Ihrigen erlangt zu haben glaubt. Nimmt nun das Ordal, sei es (wie in der Mehrzahl der Fälle) gleich am ersten, sei es bei einem späteren Male, einen fatalen Ausgang für ben Angeschulbigten, so ist es mit seinem Tobe nicht genug, sondern das Anklagen, Probiren und Morden geht fort, bis oft neben einem natürlichen Tobesfall das Land durch ein halbes ober ganges Dutend fünstlicher entvölkert ift. Bier begeht man die entsetzlichsten. Verbrechen, um imaginare Verbrechen zu hindern ober zu strafen, aber diese letteren wieber werden keineswegs auf moralischer Wagschaale gewogen. Der Endore ift ein ge= fährlicher Mensch, ben man zu vermeiben und, wenn möglich, gu gertreten hat, aber er wird seinem Rachbar nur baburch. gefährlich, weil er ihn an Verstand und Kenntnissen über= ragt, sich dadurch also mancherlei Naturkräfte dienstbar machen kann, beren Benutung jenem verfagt ift. Daß nun-

aber Jemand, ber sich seiner Superiorität über seinen Nachbar bewußt ift, sich dieser zur Knechtung desselben bedienen wird, ift bem hirn des Negers aus dem Rechte des Stärkeren sonnenklar, und so wird er seinen Rebenmenschen, der ihn (wegen eifriger Betriebsamkeit) an glücklichem Sandeln, wegen forgfältigerer Bebauung an ergiebigen Ernten übertrifft, als Endore fürchten und geneigt sein, Rrantheits= und andere Unglücksfälle, die ihn treffen, Geheimmitteln oder Geheim= fraften zuzuschreiben, die nicht ihm, aber seinem geistig überlegenen Nachbar bekannt sein könnten. Sein erster Gedanke wird also sein, eine Cabale gegen ihn zu organisiren, um ihn zu vernichten ober bei Seite zu schieben; doch folgt es aus ber Natur ber Sache, daß solche Opposition um so schwieriger, und wegen der Gegenanklagen ober Entschädi= gungssummen um so kostspieliger oder gefährlicher sich ge= staltet, je reicher ober mächtiger ber Verbächtigte bereits ist. So tritt auch consequenterweise eine Grenze ein, jenseits welcher die Anklagen als Endore nicht länger erhoben werden tonnen, und ein Fürst, also ber zu ber höchsten Sproffe auf ber Ehrenleiter Emporgestiegene, bekennt sich offen ober öffentlich vor allem Volke bei der Krönung als Endore, um fortan sämmtlichen barauf bezüglichen Anschuldigungen und der Proben, ob er es ware, enthoben zu sein. Allerdings übernimmt er damit eine Art moralischer Verpflichtung, seinen ärmeren und, weil ärmer, ihm unterthänigen Nebenmenschen in ihren Unglücksfällen, bei benen man an feine Gigenschaft als Endore benten könnte, aus ber Fülle feines Reichthums zu Hülfe zu kommen, aber zum Untergehen eines Ordales

läßt er sich nur herbei, wenn durch einen gleich hochgestellten Fürst provocirt, und dann ist es ein Duell, bei dem sie sich die Probe gegenseitig zuschieben, ein Wettstreit um das Versmögen des Unterliegenden, das dem Sieger zufällt. In einem solchen Zweikampf erlag fürzlich der Samano, in Folge welches Todes Chiloango und das Gebiet von Chinschoro ohne Fürsten geblieben ist.

Der Ursprung bes Endore wird in ben Schöpfungs= mythen mit bem erften Sterben in Berbindung gebracht, bas erst (wie bei ben Grönländern) nach einem Götterstreite eintrat, während anfangs das Leben beständig mährte und sich (gleich dem der Caroliner) mit dem Neumond stets er= neute. Urspaninglich tobtete ber Endore im Auftrage ber Gottheit, zu der er an einem (auch in der Mythologie der Chibchas befannten) Spinnenfaben hinauffletterte. Seitbem er indeg von einer moralischen Verurtheilung getroffen murbe, bilbete sich im dualistischen Gegensatz zu Sambu ampungu im himmel die Vorstellung des bosen (impi) Gottes in ber Erbe ober bes Sambi impi, und burch Beschwörung bieses mit seinen höllischen Geistern soll nun der Teufelskunftler feine Runft erwerben. Der Ganga ober Priefter, beffen Beihe stets auf Schwierigkeiten stößt (und in Gunana 3. B. burch bie Seefrau vermittelt werben muß), tritt erft in zweiter Linie nach bem Endore hervor und wird geradezu für einen abtrünnigen Endore erklärt, der, um beim Todes= urtheil sein Leben zu retten, sich für schuldig erkannte und, um des Caffa=Effens überhoben zu fein, fich erbot, die ihm bekannten Rräfte und Milongo (ober Zaubermittel) fortan

zum Besten der Menscheit, statt zu ihrem Schaben, zu verswenden. So kann es nicht überraschen, daß die Stellung des Ganga vielsach zwischen weißer und schwarzer Magie schwankt und daß er in alte Gewohnheiten des Schabens zurücksallen mag. Jedoch bleibt davon getrennt die Klasse der den heiligen Boden der Muttererde hütenden Ganga, deren Existenz mit der göttlichen Einsetzung der Fürsten in Verbindung gebracht wird und schon mit deren Function als Priesterkönig eng verknüpft ist.

MIS angesehenster unter den Ganga gilt der Ganga Angombe, der Seher oder Prophet (als Ganga umtali oder Ganga tescha), der zum Weissagen berufen wird und den ausgebeuteten Schuldigen bann bem Ganga incaffi übergiebt, bamit er ihn im Ordal der Cassa prüfe. Neben bem Ganga umwulu (zum Regenmachen) und dem Ganga umbumba (für bie Rriegsceremonien) findet sich bann noch ber Ganga Bakisso (Umkissie), der, als die Milongho oder Wunderarze= neien für Idole ober Motisso ertheilend, auch Ganga Milongho heißt. Dieser lettere fteht auf der Uebergangs= grenze zum Endore, und er trägt (nach dem Ausbruck des Landes) die Mütze eines Fetissero (barreto do fetigero), indem er sich als Tetissero bekannt hat. Man unterscheibet die Motisso abisa, als heilende, und die Motisso ambi, die frank machen, aber auch der beste der Motisso mag, als seinem menschlichen Ganga binftbar, zu Zweden verwandt werben, die dem von den Folgen derselben Betroffenen nicht als gute erscheinen. Simbuka töbtet mit raschem Schlage, Runja lähmt diejenigen, gegen welche er angerufen wird, Ranga=

Itanga verurjacht Ropfleiden, wodurch die Kranken in die Wildniß fliehen, Mabiali-mapanje beraubt die Wahnsinnigen (Lauga) ihres Verstandes, und so giebt es mehr der Uebelthater, wogegen ber burch einen halbgeöffneten Gijenring präsentirte Bulunga gegen Krankheit bewahrt, Malunga (als Gifenring) ben Kopf flar erhalt, und jo Imba (Armring mit Muschel) bem blutigen Ausgang in Streitigkeit vor= beugt, Madombe (als Eisenkette) im Rriege ichützt u. f. w. Der Ganga miamaffa ist burch bie von ihm ausgekochte Arznei Rindagollo bei Bauchfrankheiten gesucht. In schweren Fällen dienen dem Ganga die Makongo Umba ober Umkanja genannten Motiffo, und andere find verschieden für Männer ober (wie Umpembe) für Frauen. Die Safi liefern bie Tranke, die Schwangeren bei ber Geburt gegeben werben, ober ben Neugeborenen als Heilmittel, und sie werden von weiblichem Ganga bedient, indem die Ganga Sasi Frauen sind. Rulo-malonga stillt allzu heftigen Blutverlust bei ber Menstruation. Bleibt eine Frau finderlos, so liefert für fie Bitungu bas Beilmittel und für ben impotenten Chemann Dembacani oder Cuango-malimbi.

Manche der einheimischen Aerzte besitzen eine ausgedehnte Kräuterkenntniß und verwenden die heilkräftigen Pflanzen oft mit gutem Erfolg, besonders bei Wunden und äußeren Berletzungen, wie sie auch gebrochene Glieder einzusetzen und einen passenden Berband anzulegen wissen. Eins ihrer Hauptmittel ist das Schröpfen mit einem dann durch Wachs zugeklebten Horn, und die nackten Rücken der Männer sowohl wie Frauen erscheinen gleichsam tättowirt in Folge des viels

maligen Schröpfens, auf das man bei jedem leichten Unwohlsein zurücktommt. Bei Unschwellungen und Entzündungen werden mit einem Meffer im Umfreis ber Schwellung Stiche gemacht, um dann Pulver von Kola-Ruß ober verschiedener Samen einzuimpfen. Wie die Wurzel Rina von den bei nächtlichen Operationen den Ganga begleitenden Musikern, wird ein weißer Samen von ben Ganga Njambe gegessen, um sich ben Schlaf zu vertreiben, wenn sie die Geister rufen bei beren Eintreten ihr Körper bann in Convulsionen zuckt (Gulo-umbuiti), bis sie bemußtlos niederfallen. Källe heilen die Ganga Njambe selbst durch ihr Milongho, während sie bei schwereren Aufgaben ben als Specialarzt fungirenden Ganga angeben, der aufgesucht werden muß. In Manombe lebt ber Ganga Umgowe, der seinen Mokisso als Calabasse besitzt und ben Malungu Angove verleiht, ber Ganga Malassie in Umlambe (am Zaire), bessen Mokisso in einem Korbe besteht, verleiht den Malungu Malassie, der Ganga Umlembe (in Sundi) gewährt, burch seinen Mokisso als Kasten, den Malungu Lembe.

Die Krankheitsursachen können verschieden sein. Nur selten heißt es bei plötzlichem Todesfalle: Zambi tumesi (Gott hat ihn gerusen), gewöhnlich ist es der Fetissero oder Endore, der bei der Nacht nacht umherwandert und Verzwünschungen ausspricht gegen seinen Feind, der dadurch krank wird. Andere Fetissero kommen unsichtbar bei Nacht, um (gleich den Vampyren) das Blut des Kranken auszusaugen, und dieser läßt dann Nägel in den Wokisso einschlagen, um ihn zu tödten. Auch kann man sich gegen die Angrisse der

Retiffero im Schlafe burch bas Mabungo genannte Milongo schützen, indem dann der Endore im Traum gesehen und, am andern Tage als folder angeklagt, zum Caffa-Effen verurtheilt wird. Die zum Schutz gegen ben Fetiffero von bem Ganga erhaltenen Milongo werden eingewickelt in ein Säcken getragen, boch haben die Mokisso Abneigung gegen gemiffe Farben, Arten von Zeng u. f. m., mit benen fie nicht bewickelt werden burfen. Die von den Ganga für ihre eigenen Milongo, die sie ihren Quirilles gemäß nur zum Nuten und nicht zum Schaden verwenden burfen, gebrauchten Sacke heißen Rutu. Die Pfeifen (Imbambe=insa), die von ben Ganga gebraucht werben, muffen aus ben Sornern ber jedesmal dem Mokisso heiligen Thiere, deren Kleisch (wie dem indianischen Medicinmann) dem Ganga verboten ift, gemacht werden, und ebenso die Federn ber Umpung=Sala (Feder= müte). Der Ganga divinirt, welches Thier ober welcher Theil eines Thieres seinem Mokisso beliebt ift, und aus ben Rnochen ober dem Gehirn, den Augen u. a. m. diefes Thieres, bas balb ein männliches, balb ein weibliches fein muß, wird bann bas Milongo bereitet, indem bas Thier nach einer genan mitgetheilten Urt und Weise zu fterben hat, sei es im Reuer, sei es durch hunger ober sonft. Außerdem sind bem Motiffo gewiffe Pflanzen beilig, und ber Ganga ftect neben eine folde ben Multi-Jurima (Stab bes Berbotes), worauf Niemand magt, dieselbe zu berühren. Der Tetischbaum Umteva Miembembe, deffen Fasern zum Umwickeln in Krankheiten gebraucht werben, ist heilig burch ben Tetisch Bembu Rinu, als Shimbi Rangie Bembu Rinu ober Erbteufel Bembu Kinu. Der Ausstralier töbtet (nach Grey) nie das Thier seines (ihm, wie dem Indianer, dem Totem heiligen) Kobong, wenn er es schlafend trifft, oder ohne ihm vorher eine Gelegenheit zum Entkommen gegeben zu haben, und wenn Pflanzen als Wappen des Kobong dienen, dürsen sie nur unter bestimmten Umständen und vorgeschriebenen Jahreszeiten gesammelt werden (meistens niemals\*) gegessen). Der Repräsentant des Kobong ist gewöhnlich aus der einem District häusigsten Production des Pflanzen= und Thierreichs entnommen, wie sich so aus Münzen griechisch=bactrischer oder indo=skythischer Könige die beherrschten Provinzen er= tennen lassen.

Oft kann eine Krankheit dadurch verursacht sein, daß der Kranke die erbliche Xina (Quixilla) gebrochen, und der herzugerusene Ganga sindet aus, welcherlei Fleischgenuß die Ursache gewesen und verbietet einen solchen für die Zukunst, indem er zum Erinnerungszeichen an den Arm einen Ring anlegt. Der Angove genannte Ring (aus breitem Eisen) verbietet Hühner und Wild und behütet dafür gegen Unfälle auf See. Der Fetisch Chimbinganga (in Cabinda) verbietet für bestimmte Tage den Genuß von Schweinesseisch, sowie der männlichen Hühner. Wer sich dem Fetisch Lubongo (durch

<sup>\*)</sup> Certain articles of food are rejected in are portion of the continent and eaten in another (in Australia), as the unio, which the natives of South-Australia will eat not, because (according to tradition) a long time ago, some natives ate them, and died through the agency of certain sorcerers, who looked upon that shell fish as their peculiar property (Grey).

Federstäbchen an der Stirn bezeichnet) ergiebt, darf weder das Meer, noch einen Weißen sehen.

Auch die guten Wostisso (Mostisso-in-Zambi) oder Heilsfetische (wie Lembe, Angowe, Walassie, Bembo Loango u. s. s.), die das Leben schützen und (wenn nicht durch einen Milongo) durch einen Baudstreisen (an Hand oder Fuß) repräsentirt werden, strasen mit Krankheit, wenn ihre Quixilles durch die Verführungen Zambi impi's, der im Dunkel des Waldes lebt, verletzt und gebrochen werden. Findet der Ganga, bei Errathen des Fetissero, daß derselbe Grund zu seinem Haß gehabt, den er auf den Kranken geworsen, so muß ein Schwein geschlachtet und das blutige Fleisch in Stücken zur Sühne durch das Dors vertheilt werden.

Wie die bösen Fetische, die Diener des Zambizimpi, erholen sich bei ihm ihre Zaubermacht die Fetissero oder Endore, die durch den in ihrem Leide besindlichen Zaubers sach das Leben\*) der Kranken an sich zu ziehen. Dann begeben sich die Ganga zur nächtlichen Beschwörung der Fetische, die durch Kauen von Zaubermedicinen und Beblasen der Glieder herbeigerusen werden. Haben die Fetische ihren Kreis gebildet, so wird für Zambizimpi gepsissen und das Feuer (wie bei den schamanischen Eeremonien) mit den Füßen ein wenig außeinander gestoßen, damit er eintreten kann. Sobald dies geschehen ist, ergreisen ihn die Fetische und

<sup>\*)</sup> The Waugul (an aquatic monstre) is enabled to consume the natives (generally attacking females) in Australia (j. Grey). The Boylyas do not bite, they feed stealthily (wie Raiber erzählte). Das Innere bes franken Malayen wird vom Hantu gefressen.

zwingen ihn Antwort zu geben, worauf der Sanga im vorgehaltenen Spiegel den Schuldigen erblickt, nämlich den Kranken, den Fetissero, der ihn martert und Zambisimpi, der den letzteren am Genick packt. Auch für Erlangung der entsprechenden Arzneien bedarf es nächtlicher Beschwörungen, indem die bei ihren geheimen Namen angerusenen Fetische dem Ganga in Gestalt von Hunden, Ziegen u. s. w. ersscheinen und das sehlende Milongo, sowie den Ort, wo es zu tressen, bezeichnen. Aus den Eingebungen des Hauptes (Kuntuena) reden die Ganga, wenn in Begeisterung, eine heilige Sprache (Imbembe Umtissie), die für die übrigen Fioth unverständlich (Tusunkuku) ist, als aus entstellten Worten bestehend oder (in Cacongo) Worte der Bundas Sprache entnehmend.

Wenn bei einer Berathung über einen Krankheitsfall. die Außagen der verschiedenen Ganga nicht übereinstimmen, so wird die Entscheidung des Veltesten nachgesucht (als Chinzonze-Wetiamvoa), und wenn derselbe die Diagnose eines Collegen unrichtig findet, entzieht er ihm für einige-Jahre die Practica oder nimmt ihn wieder in die Lehre. Auch verliert der Ganga tescha einigermaßen an Autorität, wenn er durch falsches Orakel einen Unschuldigen dem Ganga incassu überliesert hat. Dieser wird vor Antritt seiner Functionen genau geprüft, und fast in jedem Dorsesindet sich ein solcher Ganga, da es bei Mangel daran die-Ausgabe des Grundherrn sein würde, einen solchen zu besrufen. Der Ganga Angombe muß dagegen oft in der Fernegesucht werden, und man entschließt sich nicht gern dazu, da.

sein Erscheinen in einem Dorfe leicht Grund zu innerem Zwist und Streitigkeiten geben kann. In Mussufuku wird ber als Fetissero Angeklagte sogleich in Stücke gehauen, ohne baß man ihm die Probe des Cassa erlaubt.

Der Unterricht bes Schülers betrifft vornehmlich bie Milongo, benn ber Ganga entläßt ihn, sobald er ihm bas Prophezeien gelehrt hat. Der Schüler besitzt gewöhnlich nur über einen einzigen Getisch Macht, mahrend ber Mei= jter über viele (bis zu 10) gebieten mag. Bu gemiffen Zeiten ziehen sich die Ganga mit ihren Schülern (zur Gin= weihung biefer) in das Innere des Waldes guruck, beffen Betretung bann burch Duirilles verboten ift, indem nur die dem Tetisch vermählten Frauen auf bestimmten Wegen ihre Männer besuchen burfen. Der Golumbuiti in Chilo= ango unterrichtet die Rnaben Riffinkaka, Lembanene, Lemba= Lemba, Umfrifitinkafa, Mansemba. Der alte Ganga=nene ober Oberpriester, ber unter ben Namen Ganga Runga (in Chicambo) seine Schüler (und beren Schüler) für Curen und Prophezeiungen aussendet, lebt außerhalb des Dorfes. am Eingang zum Walbe und wird bort von seinen Frauen bedient, beren Erfte feine Speifen an feinem abgelegenen Theil des Walbes zubereitet und sie bann, mit Palmblättern bedeckt (bamit Reines Augen barauf fallen) zu ihm in die Butte bringt, mo er ift, ohne von Fremben gesehen gu werben. Die bem Fetisch vermählte Frau, die allein diesen. berühren kann, muß Alles mas fie bei Tage erblickt, bem Gatten Rachts mittheilen, weil fie fonft in Rrantheit fällt und das Milongo bes Fetisches verbirbt. Die Ganga burfen. nur an bestimmten Plätzen Wasser trinken, das es der Frau des Fetisches (Umcase Lemba) allein zusteht, zu holen, und zwar nur an bestimmten Stunden des Tages oder der Nacht. Durch die vielsachen Speiseverbote ist die Fleischdiät der Ganga, die manche Thiere oder Fische selbst nicht sehen dürsen, oft eine äußerst beschränkte, so daß sie vielsach nur von Wurzeln und Kräutern leben, indeß rohes Blut trinken mögen. Jeder Ganga hat eine seiner Frauen (die vorznehmste) dem Fetisch vermählt, und sie allein, indem sie ihn bei seinen Ceremonien unterstützt, mag die Idole und heiligen Gegenstände berühren.

Die Shimbuco, Malasie, Kuanda genannten Schulen der Ganga kommen von Bomma, die Shidingo, Madialismandembe, Ungosso, Maloango, Jkosu, Pumbo, Madili, Madika, Bongo, Umbandi, Bumba, Umkissisinsi, Bumbasmasi sind einheimische. Der Ganga Ungiemo durchlief (Ende der 60er Jahre) die Dörfer von Malembo und Chiloango, von Trommlern und Tänzern begleitet oder empsangen, um durch einen auß Blut und Pulver gemischten Trank, für den Alle im Dorfe bezahlten, die Verbrecher und Fetissero unmöglich zu machen und die Eingeweihten des Erbrechens beim Cassa Essen zu versichern. Indeß hatte seine Secte keinen Bestand.

Als angesehene Fetische gelten in Cabinda u. a. Mangaka (unter dem Ganga Pansa), Waluango Songo (unter dem Ganga Waluango), Koso (in einem Tuch), Wabiali=mandembo oder Wabiali=mapanje (unter dem Ganga Mabiali). Die Fische wer= den gehütet vom Ganga Zmbosi (in Schimbolla), vom Ganga

Shinputulu (in Butomajie), vom Ganga Umpanje (in Porto-Rico); Regen giebt ber Ganga Bemba (in Umto), Ganga Ranga, Ganga Shimfanga, Ganga Lunga (in Umtenbe), Ganga Simbitanga (in Shimfase). Der Ganga Bungama= fuffu (in Sala) läßt unfruchtbare Frauen ber Pringen Kinder gebären. Der Mofisso Pungamakussu wird von Pringessinnen bedient. Der Ganga Biffiagongo (in Metono) überreicht bem gekrönten Könige von Angon das Meffer, vor beffen Empfang er fein Todesurtheil vollziehen darf. Für ben Rrieg ift Bumba ber Fetisch bes Königs, Umtissanzi ist Fetisch ber Erbe, Binga ber Frauen. Der Fetisch Loangela (auf dem rechten Ufer des Quill'i unterhalb Banga) hütet die Mün= bung des Flusses. In Longo-Bonde findet sich der Fetisch Maleka, Mavialle-madembo ist Hauptsetisch von Chiloango, Ganga Memfinda in Chinafinda. Bei dem Ursprung des Flusses Vinda war früher der Weg verschlossen, da der im Wasser befindliche Fetisch Niemand passiren ließ. Der Fetisch Lumfunsi, unter bem (weiblichen) Ganga Sumsi, erscheint im Walbe bei Kabinde, die Flüsse zu schützen. Der Fetisch Koro (ein Hund mit zwei Köpfen) dient in Inshono bei Rrankheiten. Mumasambi (mit Lanze und Hahnenfeder) ist größter Tetisch in Bomma neben Masimansinga, Moreboata, Runja, Konde, Mangata, Umpindi, Maknaini, Badu, Umpansi, Rummasa. Der Fetisch Binde (in Mannesgestalt) gehört bem König Chuve (zum Seilen von Krankheiten) ber Fetisch Maknanja (in Bomma) straft Verbrechen, wie (unter ben Mufforonghi) die Fetische Intoschi, Digangun, Panfum, Umbambi. Der Fetisch Confe verursacht Schlaflosigkeit, wenn er zu strafen hat. Bei schlechtem Fang be= geben sich die Fischer mit Geschenken zu Bembe Rinu und erhalten bort die Versicherung, daß es besser werden murbe (unter den Mufforonghi). Die Fetische leben unter der Erde, und kommt Nimina herauf, wird die Gisenglocke geschlagen, bieses Ereigniß zu verkünden. Dem Ganga Nimina, als männlichen, steht eine Frau im Ganga Nyamba (wie am Gabun) zur Seite. Der Mofissie Umbumbo wird aus ber Tiefe des Erdbobens von Ganga Umvulu heraufgerufen. Zambi tichatalamba (ftärker als Zambi Ralungo) steigt ausber Erde empor und läßt sich auf einem geweihten Teller nieber, um Frauen zum Geständniß ihrer Sünden zu bringen. Umbamba tuwitta lebt unter einer Erhöhung mit zwei Trichtern, burch welche Rum hinabgegoffen werden kann, und por bemfelben fteht ein leeres Bauschen, in bem ihm ein Bett bereitet ist zum Ausruhen, wenn er sich aus seinem Grabe erhebt. Solche Capellen mit Bett und Matte, um ein Lectisternium zu bereiten, finden sich überall durch die Welder zerstreut, besonders für die Erdgottheiten, die mit Regen fegnen. Zimbi lung = angentschi ift zum Schutz bes Regens eingesetzt und Quinganga Bembe (Bembe Kinu) gewährt Regen (beim Gefang Bumba-te-malembe, Bumbafe=malembe). Der Ganga Imbemba dient Zambi. Der Fetisch Kamba (im Walbe von Chicambo), der nur bei Sonnenaufgang besucht werden fann, trägt Glephantengabne, bie aus ber Erbe hervorgekommen sind. Wenn er von ben Grundherren nicht gut behandelt wird, giebt es weder Jagd noch Fischjang. Dies ift eine Lebensfrage und ebenso bas

Ausbleiben bes Regens, weshalb man (wie im Bechuanen= lande) Alles versucht, ihn herbeizuschaffen. Als dem König Mani-Buffa in Tumba ein Singa benannter Sohn geboren wurde, der am Tage der Geburt (wie Buddha) aufrecht stand und redete, vertrieb man ihn in das Land ber Musforonghi, weil ber Regen ausblieb und folder Mangel bem Prodigium zugeschrieben wurde. Da jedoch die Regennoth fortbauerte, wogegen bei ben Mufforonghi reichlicher Regen fiel, bat man ben Bater zurückzutommen, und als berselbe mit seinem Sohne diesem Gesuche folgte, trat Ueberfluß an Regen ein. Der junge Prinz starb bald barauf, begeistert aber seitbem, in bas Haupt bes Priesters (bes Ganga Singa in Tumba) aufsteigend und verfündend, dag er, obwohl gestorben, bennoch lebe. Der Rafi = batiffie erzeugt Regen aus einem mit Milongho gefüllten Raften (Lubukulu), die Lufallala (Eisenschraube mit Quabraten) schwingend, wenn ber Riffi=insie (Erdgeist), ber in Jimakande und Jimesun= tuba lebt, ihm in den Kopf steigt und durch seinen Mund rebet (mas sich auch zur Beilung von Krankheiten benuten läßt). Um Chiloango-Fluß wird ber Fetisch Uilombe für Regen verehrt und Chimpinde als weiblicher Tetisch. Für ben Fetisch von Kotamateme (zwischen Punta negra und Maffabe) werden am Anfang ber Regenzeit Festlichkeiten veranstaltet, in Rundtängen und Reinigung bes Grundes, wie es allen Intiffi=i=vulu als Regenfetischen gufteht. Der Ganga Mokiffo Umfie ist ber Priester ber Erbe. In Zimis= sindi (unter ber Pringessin von Moanda) wohnt ber als Regenmacher bienende Ganga. In bem Tetischhaus finden

nich viele Elephantengähne, sowie daneben ein Wafferloch. Umpungu (zwischen Chissango und Loango) ist Regensetisch. Der Ganga Iniema (bei Loangele) bedient den Mokisso Iniema, ber aus einem Stein und einem mit einer Röhreversehenen Hammer besteht. Bei Regenmangel wird ber Hammer mit der voll Rum gefüllten Röhre nach oben auf ben Stein gestellt; wenn ber Regen, weil zu heftig, gehemmt werden soll, nach abwärts. Häufig, wie auch bei den Beheimbunden in anderen Theilen Afrikas, werden phantaftische Mastereien veranstaltet, gleich benen ber Dunga, die unter der Leitung des Mabobolo, des Gunginu und des Luenje-Bei ihrer Versammlung im Finda Andunga (im stehen. Walbe ber Dunga) bekleiben sie sich mit den Masken (Bukus Riendunga), bei beren Umkehr von den Mokissie-insie Dungo (unter bem Ganga Mandunga-Andunga) fein Regen ge= geben werben wurde. Für solchen Zwed muffen fie mit ber Deffnung nach oben gestellt merben.

Kimpanganga (in Banga), ber von Zimbi mit Medizcinen aus Flechtwerk (Mbonso-Kimpanganga) versehen ist, lebt in einem Haus inmitten bes Wassers. Der Ganga Umbingo (in Nemina) erhält seine Medicinen von Zimbi. Der Ganga Bombo tödtet durch Zimbi's Macht die Doke (Endore). Umschittu findet sich im Dorse Sogno (des Mamsbut), als Mekisso in Cabinda oder M'kissie (Umkissie) in Loango. Der Fetisch Tschimbuko ergreist sein Opfer im Genick, und der dann gelähmte Kranke kann nur durch die Milongodes Tschimbuko geheilt werden, den durch einen Kinda oder Kastenkorb repräsentirten Hauptsetisch in Umkondo (am rechten

Ufer des Quillu), wo Manitatu liluemba herrscht. Umsasi heilt Fieberhitze, die er selbst verursacht hat, und Lubangula seine eigene Augenkrankheit. Mambili, der durch Einschlagen von Nägeln tödtet, kam aus dem Lande Bakunja dorthin. Die Xico genannte Pflanze ist Fetisch in Loango und sindet sich eingehegt auch in Kabinda. Der Fetisch Kuanje ist durch einen Säbel symbolisiet.

In Chicambo prophezeit ber Ganga Njambe die Krankheit (ober ihre Diagnose), und die Heilung fällt bann (je nach bem Falle) einem ber Zauberärzte zu, wie bem Ganga Bomba Loango (eine Trommel mit phantastischem Thier führend), dem Ganga Chimbuka (mit männlicher Figur), Ronde-Mamba (einen Mann mit Bauch zeigend, weil besonders den Bauch curirend), Umsase (mit einer Figur im Korbe, um Frauen fruchtbar zu machen), Moela-Chicaca (mit lebensgroßer Figur), Mangaca (in Undinje mit bartiger Figur, in Tipona getragen), Imbika (mit Sackfigur für venerische Krankheiten), Chikoso (mit der Figur eines Hundes, von weiblichen Ganga bedient). Außer diesen heilenden Motiffo giebt es (um zu schaben) ben Mokisso Mambili (als Figur mit bid aufgetriebenem Bauch), ber burch Ginschlagen von Nägeln Krankheiten (Bauchwassersucht u. bgl. m.) verursacht, und für dieses Ginschlagen erhalt ber Eigenthümer (ber Mabombe) Bezahlung. Fällt Jemand in Rrankheit, fo di= vinirt ber als Specialarzt berufene Banga, ob (ober vielmehr, daß) dieser Krankheitsfall durch einen im Mambili steckenden Ragel verursacht sei. Da ber Mabombe ben speciellen Nagel indeg nicht kennt, muß er veranlaßt werben,

ihn zu suchen, natürlich gegen Bezahlung, ferner die dem Mambili durch das Ausziehen verursachte Wunde zu heilen, nochmals gegen Bezahlung, und dann läßt sich der Ganga herbei, den Patienten selbst zu heilen, nämlich gegen Bezahlung (für deren Einziehung es noch nie einer Priesterschaft, trotz aller Armuthsgelübde, an guten Gründen gezfehlt hat).

Besonders gefürchtet, fast über alle Theile der Küste, ist der Fetisch Madiali mandemba, und dieser theilt das hohe Ansehen, das ihm gezollt wird, mit dem Mangaka. Ihre Figuren werden mit erhobenem Arm dargestellt, oft ein gezücktes Schwert darin, um die Endore niederzuschmetztern (wie es in Indien durch Kali geschieht), und sie sind die Gerichts-Fetische, durch welche Berbrecher entdeckt und bestraft werden. Da indeß den menschlichen Dispositionen ihrer Priester selbstwerständlich nicht zu trauen ist, mögen diese ihre verderblichen Kräfte auch gegen Unschuldige richten, und so ist der Schrecken, den diese bald guten, bald bösen Dämone einslößen, ein allgemeiner.

Die Operationen, die mit diesen Fetischen vorgenommen werden, kommen auf das auch in anderen Theilen der Welt wohlbekannte Nägeleinschlagen zurück, und indem man der Holzsigur einen geweihten Nagel, der bei schweren Fällen vorher glühend gemacht ist, insigirt, soll sie gewissermaßen durch den Schwerz beständig an ihre Pflicht erinnert werden, und erst nach Erfüllung dieser wird der Nagel ausgezogen und die Wunde (des Loches) geheilt. Da ein solch mächtiger Dämon natürlich mit rasender Wuth erfüllt wird, gegen den

Urheber, um bessentwillen ihm die Bein verursacht ist, und diesen mit seiner ganzen Rache zu verfolgen strebt, bringt ber Dieb zitternd bas geftohlene Gut zurud, wenn er hört, baß ber Bestohlene für die Figur bes Fetisches geschickt hat, um einen Nagel einschlagen zu lassen. Der Schuldige wagt nicht ben Ragel einzuschlagen und wird so unter ben Verbächtigen erkannt. Diese Geremonien werben auch in prophylactischer Weise vorgenommen, indem ein Kaufmann, der seine Sklaven für den Transport von Waaren und den Berkauf von Fazenda auf einen Sundelsweg aussenbet, vorher den Tetisch, meistens Mabiali=mandembe (Makuanja ober Konde=Mambe) und Mangaka, holen läßt, damit dem= selben vor dem ganzen Hausgesinde Rägel eingeschlagen werben, unter Verwünschungen gegen ben, ber sich Veruntreuungen zu Schulden kommen laffen follte. Ebenso mirb Gelübben baburch eine bindendere und zwingendere Rraft gegeben. Wenn z. B. ein Herr seinen Diener nicht von Trunksucht heilen kann, so mag er vor seinen Augen ben Wetisch (Kondo-Mambo) benageln lassen, und bann wird bie Kurcht, von Rrankheit ober Tod im Uebertretungsfalle betroffen zu fein, am besten vor Berletzung bes abgelegten Versprechens bewahren. Beim Nagel = Einschlagen werben nicht gegenwärtige Personen burch Haarbuschel repräsentirt. Um die Operation wirksamer zu machen, wird der Nagel bem Berbächtigen von ber Nase aufwärts über bie Stirn geftrichen. Rrante bedienen sich bieser bamonischen Ginflusse in zweierlei Form. Einmal mögen sie gegen benjenigen .Uebelthäter, von bem ihr Leiben ausgegangen fein foll, einen Baftian, Ab., Die beutiche Ervebition. 11.

Nagel einschlagen lassen, ober wenn sie wissen, daß bieser Böswillige selbst einen Nagel zu ihrem Verderben ein= geschlagen hat, fo wenden sie sich an den priefterlichen Diener bes Dämon (ben Ganga Kondo-Mambo), damit derfelbe ben burch Sympathie (wie bei den gegen Feinde verfertigten Wachkfiguren) ihre Eingeweide zerreißenden Nagel wieder aus dem Körper des Idols ausziehe. Der Priefter ift aber nur das willenlose Werkzeug in ber hand seines herrn, und da er vielen Verehrern erlaubt hat, gegen gute Be= zahlung Nägel einzuschlagen, bebarf es zur Identificirung bes in dem bestimmten Falle steckenden eines umständlichen Cursus von Ceremonien und eines anderen, um das Ausziehen ohne Schmerz zu bewerkstelligen und ben Dämon, ber an das Einwachsen vielleicht schon gewöhnt mar, nicht neuerdings zu irritiren. Alles das kostet ein ansehnliches Stück Gelb.

Die Fetische werden beräuchert und bei schweren Ver= brechen gießt man dem Mabiali-mandembo etwas Brannt= wein in den Mund, damit er den Schuldigen (nach dem Nageleinschlagen) bis zur vierten Generation tödte. Die-Nägel werden erst über dem Kopf des Angeklagten hin= gezogen und dann in den mit Kräutern gefüllten Mund des-Götzen gesteckt.

Die Autorität der Fetische Mangaka und Mabialismandemba (Madembasmaviali) ist eine verhältnißmäßig junge, denn früher wurde der Fetisch Konde für diese Benagelungen außersehen. Noch jetzt werden die Fetische Makuanja und Flamaskonde (von Kondesdingi) in der Umgegend gefürchtet.

Um Congo wendet man sich vorzugsweise an den Mabiali= mandembo (ober an beffen Argt für eine Abkaufssumme), und in Sumba, wo ber Martt Bommas abgehalten wird, findet sich biese Rigur, mahrend die des Mangaka im benachbarten Lunga steht. Auch in Chiloango findet sich Ma= biali-mandembo (in affenähnlicher Figur) und außerdem bietet bort ber Chimbuta (aus Cafongo) seine Dienste an. Der= selbe erspart die Ausgabe für einen neuen Ragel, ba er bereits über ben auf bem Bauch (über bem Milongo) ein= gefügten Spiegel einen conftanten Ragel hat, an bem für jebes Unliegen mit einem hammer ein paar Schläge gethan werben. Die Verfertigung bieses Nagels liegt bem Schmieb ob (Lings=malonda), der, wie bei so vielen anderen Bölkern, mit priesterlichen Functionen bekleidet ift. Im Falle ein Rranter sich dorthin wendet und genügendes Sonorar anzubieten vermag, zieht der Golumbuiti, der Diener bes Götzen, den Nagel für eine Zeitlang aus. Derselbe bebient sich einer rüttelnden Calabasse für seine Ceremonien und fingt dabei: Kolile malembe Chimbuke, Kolile malembe Chimbufe le (thu ihm nichts, o Chimbufe, thu ihm nichts, jo ist es besser). Der Fetisch von Chinkakka (bei Bomma) hat Nägel an Finger und Fußzehen (wie viele andere Göben= figuren), Bart und bichtes Haupthaar. Der Mamuba ober Ganga Mamuba, ber bienende Priefter bes Mabiali=man= bemba in Molemba besitt zauberkräftige Medicinen, burch Bestreichen mit welchen (auf dahin gestellte Aufforderung) sich die Ragel rasch lockern und schmerzlos und leicht ans= gezogen werben fonnen.

In Mayombe wird die Stelle des Madialismandemba durch den Mambili vertreten, und dieser ist Hauptsetisch in Loango. Derselbe hat seinen Wohnsitz in der Erde, durch einen darüber aufgesteckten Pfahl repräsentirt, und ein in demselben eingeschlagener Nagel heftet den, gegen welchen er gerichtet ist, an der Stelle fest, so daß er (wie der von den Bestalinnen festgebetete Flüchtling) unfähig ist, zu entsliehen und an seinen früheren Aufenthaltvort zurücktehren muß. Auch hierbei wird eine Klapper (Duanga) verwandt. Wenn vom Entsliehen eines Sklaven benachrichtigt, bläst der Ganga nach allen Richtungen hin auf den Weg und zwingt ihn, zu erscheinen.

Bei wichtigen Gelegenheiten werden die Fetische versschiedener Tempelsitze vereinigt, und auf dem Versammlungssplatze, wo sie zusammentreffen, finden feierliche Begrüßungen statt. Ehe dann die Eeremonien, worin das Nageln einsbegriffen ist, beginnen, werden allen Vildern die Gesichter bedeckt, bald mit Baumwollenzeugen, bald mit Bast, Seide u. s. w., je nach der Quirille des Fetisches. Im alten Mexico verwendete man Steinmasken.

Wird eines Verbrechens wegen die Gottheit Chincasseincasse befragt, so bereitet ihr Arzt das Milongo, indem er geweihte Muscheln vergräbt und mit einem Glas Wasser auf der Obersläche des Bodens in Verbindung setzt. Von Convulsionen ergriffen, benetzt er sich dann mit diesem Wasser die Augen, die in Seherkraft aufgehellt den Schuldigen erschauen. Verhindert wird Diebstahl durch Umpinde, da Einschlagen eines Nagels den Dieb tödten würde. Um dagegen

einen Raub glücklich auszuführen, verfertigt sich ber Dieb ben Getisch Chungu aus Zeugflicen, Mattenftucken, Gummi u. j. w. Glücklicher Husgang wird bem Credit bes Getisches gut geschrieben, mogegen er sich nutslos ober zu schwach er= weist, wenn der Dieb auf der That ergriffen wird. Für fräftige Milongo werden (wie es auch Du Chaillu in ben Gabunlandern fand) die Haare eines Weißen gesucht und in einem Sack unter bem Urm getragen. Die Weihe der Wetische geschieht burch Ginführung eines Milongo ober Zauberarzneimittels, und dieses wird, wenn der Tetisch aus einem Topf, Muschel u. dgl. m. besteht, barin eingekleiftert, wogegen es bei Holzfiguren meift über bem Bauch angebracht ist. In letterem Falle spielen auch die gläfernen und perl= mutternen Augen eine Rolle, wie bei ben Götterbilbern in Cenlon. Rola-Rug und Schevo sampunvo (congesischer Pfeffer) bilben die Speise bes Getisch, bem fie in den Mund gesteckt werben. Rach ihren Tetischen gehören die Träger berselben verschiedenen Lemba an, in welche sie eingeweiht sind.

Die eingeborenen Händler, die weite Reisen zu untersnehmen haben, tragen, als eine zum Schütteln bestimmte Doppelglocke, den Fetisch Mambili, der mit Blasen und Fingerschnappen beim Einbruch von Gewittern umherbewegt wird. Trifft der Fremde in einem Dorfe Ungastlichkeit oder werden ihm dort sonst Unannehmlichkeiten bereitet, so nimmt er seinen Fetisch hervor und reibt ihn auf der Erde. Die Anwesenden gerathen dann in Schrecken, recken ihre Arme und schreien: Insi naku tatu (die ganze Erde ist dein, o Väterchen), um nicht vom Blitz getrossen zu werden.

Wird in einem Dorf ein Haus mährend eines Unwetters beschädigt, so hat sich der Eigenthümer mit dem Priester des Mambili auseinanderzuseten und abzufinden (wie in Abbeokuta mit dem des dortigen Donnergottes). Der Ganga Mam= bili (in Mayumbe) wird gerufen, um einen Ragel in den Hauspfahl besjenigen Neger zu schlagen, der, wenn er sich auf der bevorstehenden Reise untreu zeigt, vom Blit ge= tödtet werden soll. Bei Gewittern wird auch der am Körper getragene Tetisch Bumba, während man ihn in die Hand nimmt, angerufen, als jate Bumba, lag es rasch vorüber= gehen, o Bumba (Perkun fagten bie Slaven). Wenn bei einem eingetretenen Todesfalle (besonders dem eines Kindes) ber herbeigerufene Ganga keinen Tetissero adivinirt, so ist Mambili die Ursache, und den Familiengliedern werden diejenigen Fetische angezeigt, mit beren Ganga sie sich zu ordnen haben, damit das Sterben nicht fortdauere. Liefern diefe schlechte Bedienung, indem noch fernere Unglücksfälle ein= treten, so muffen neue Fetische aufgesucht werden, und gewöhnlich geht bann bas ganze Vermögen brauf. Um Jemand zu schaben, verfertigt der Fetissero den Fetisch Mabungo (als Milongho), ber auf ben Weg gelegt wird, ben ber Feind kommen muß und diesen beim darüber hinweg= schreiten töbtet.

Besonders für Frauen bestimmt ist der Fetisch Malassi, der auch schreiende Säuglinze beruhigt, und bei Krankheits= fällen durch die Zauberpfeise herbeigerusen, in den Kopf des weiblichen Medium's steigt, das (die Inspiration zu erwarten) geschmückt, den Körper bemalt, auf einem Stuhle sitt.

Der Eursus ber Operation entspricht im Ganzen bem ahn= lichen in Siam. Der Ketisch wird repräsentirt burch ein Gehänge von Lappen, die eine Rugel einschließen und mit Glöcken umbaumelt find. Steigt er aus bem Sack ober Rutu, ber seinen Wohnsitz bilbet, in ben Ropf bes Rranten, ber die Zaubermedicin eingenommen, fo fällt berfelbe nach vorangegangenen Convulsionen wie todt nieder und muß burch einen Schuß wieder zum Leben erweckt werden, um bann die Heilmittel anzugeben, die sich ihm Zustande ber Ertase enthüllt haben. Die Unhänger bieses Wetisches bilben (in der allgemein bekannten Weise) einen geheimen Weiheorden, in dem man sich aufnehmen und durch die verschiedenen Grade erhöhen laffen kann. Der Candidat wird innerhalb der Tempel= hütte in magischen Schlaf versetzt, und während besselben erschaut er einen Bogel ober sonstigen Gegenstand, mit dem fortan seine Existenz sympathisch verknüpft ist (wie die des indianischen Jünglings mit dem im Pubertätsraum erblickten Thier). Alle die in ber Weihe Wiedergeborenen führen nach Rückfehr zum normalen Zustand ben Namen Swamie (eine auch in Indien heilige Bezeichnung) ober, wenn Frauen, Sumbo (Tembo), und als Erkennungszeichen wird ber Safe genannte Ring getragen, ber aus einem Gisenstreif mit anhängenber Frucht besteht und Wild und Ziegen verbietet, bagegen aber bem von Rindheit auf geweihten Trager seinen Schutz verleiht. Der in Tücherumwickelungen am Körper getragene Fetisch Kutu Malasie (Marasie) wird vom Ganga Malasie mit folgendem (an die Formeln der Karen erinnernden) Spruch gerufen:

Wyza, wyza, wyza Janam buta, ianam laela Lambe makolo Kumpambe.

(komm, komm, kom welchem Platz, wo immer bu bist, komm in: mein Haupt zu steigen.)

Der Körper des Priesters wird dann von Zuckungenergriffen, und wenn der Dämon aus ihm spricht, heißt er Swami Malasie oder Tantu (wie ähnlich auf den Viti). Schwangere Frauen mögen den Embryo im Mutterleibedem Malassie weihen und dem Neugeborenen wird dann der Kopf geschoren, bis auf einen runden Haarkranz, der auf dem Wirbel stehen bleibt.

Solche, die im Leben schlecht und bose gewesen, d. h. damals wegen Trunkenheit und Zorn gefürchtet waren, werden durch den Ganga aus dem Grabe citirt und, wennsie die verlangte Antwort gegeben, dorthin zurückgesandt. Der Zaubergesang heißt:

Makulue isanie Makulue isanie

(komm herauf, o Tobter).

Die Ausübung der Polizei ist der Hauptsache nach im den Händen der Ganga, da sie Verbrechen aussindig machen und durch die von ihnen geweihten Fetische gegen solche schützen. Die Bewachung der Faktorei in Futila war zweisanga übertragen, die bei Einbruch der Dunkelheit eine-Trommel schlugen, und dann bis zum Morgen die Verzäunung umliesen, zu verschiedenen Stunden, bald am. einen, bald am andern Ende, ein Saiteninstrument anseinen, bald am andern Ende, ein Saiteninstrument anseinen

Uffen. 185

schlagend, dessen Tone im Klange die Aeolsharfe geisterhaft burch die Stille der Nacht hernbergetragen wurden.

Bei stattgehabtem Diebstahl wird der Ganga Sengo gerufen, der ein Messer erhitzt und es erst über seine Hand, dann über die Beine der Versammelten zieht und nur den Schuldigen verletzt. Eigenthum wird geschützt, indem der Ganga dort den M'ti inxina (Stab des Verbots) aussteckt.

Wie den Musseronghi gelten den Altmexicanern und Südarabern die Affen als gesallene Menschen, während Tisbeter, Jakun u. a. m. in den Menschen vervollkommnete Affen sehen. Auch sonst sinden sich Beziehungen zum Thiersreich, wie die Dardu den Bären von einem in die Wildniß geslüchteten Schuldner abstammen und deshalb nach menschslicher Weise Hochzeitsfest seiern lassen. In asswrischer Bildungen gingen die ursprünglichen Thierkolosse chimärischer Bildungen mit dem ausgehenden Licht zu Grunde, wie vorweltliche Niesen auf den Antillen, dei den Virnnanen dagegen hatte sich, wie in Nords und Südsumerika, die Tradition von einer Herrsichaft der Thiere\*) bewahrt, und noch jetzt wird dort eine solche mitunter von dem Tiger geübt, der die Dörsler zur Flucht und entsernter Ansiedlung zwingen mag. Die Beswohner Mallorcas ersuchten (nach Strabo) die Kömer um

<sup>\*)</sup> Como o sitio em que Cassange residia fosse tão infestado do leão, que para viverem mais seguros lhes era necessario fazerem Quimbacas de estacaria (fortalezas), resolveu mudar se para Quissongo-quiapasso (s. Neves). Die Könige von Dänemark und Schweben wurden durch Trugill Sprachaleg (nach Torquemada) von dem Bär hergeleitet, der mit einer Jungfrau jenes Vater Ursus gezeugt (wie mongolische Fürsten vom Wols).

ein anderes Land zum Wohnsitz, da sie bei der Menge der Kaninchen in dem ihrigen nicht mehr existiren könnten.

Da ber Mann und die Fran, aus den ersten zwei von Gott\*) gegrabenen Löchern hervorgekommen, die ihnen gesgebene Hack und Schüssel nicht zur Bearbeitung der Hirse gebrauchten, rief Gott, als seine Schöpfungen aus den zwei nachher gegrabenen Löchern le singe et la guénon, leur donne les mêmes outils et les mêmes ustensils et leur ordonne de travailler. Ceux-ci piochent et plantent, se bâtissent une maison, cuisent et mangent le millet, nettoient et rangent l'assiette et la marmite. Alors dieu sut

<sup>\*)</sup> Nach dem Buche der Jubiläen blieb Abam 40 Tage und Eva 80 Tage nach ber Erschaffung an bem Orte, an welchem fie erschaffen waren, ehe fie in's Paradies verfett murben, in Elbad, wo fie auch nach ber Verstoffung aus bem Paradies ihr Leben fortzusetzen hatten (f. Langen). In bem apotryphischen Gebete Joseph's erklärt sich ber Patriarch Jakob, αίδ πρωτόγονος παντός ζωού ζωομένου ύπο θεού [Erster Mensch]. La préexistence admise dans le passé, entraine logiquement la pluralité des existences successives dans l'avenir pour toutes les âmes qui ne sont pas arrivées au but et ont encore des souillures à laver, des imperfections à effacer; pour entrer dans le cercle du bonheur et quitter le cercle des voyages, il faut être pur (Bezzani) [Bubbhismus]. Die 1836 erstorbene Gide im hannoverschen Wendland (ber Krenenhager Berge) war aus ber Eichel erwachsen, die ber fallende Wendenkönig im Munde geführt (f. Hennings). In Quito wurden zwei Brüber burch bas Erheben bes Berges Huaca Inan (in Canaribamba) aus ber Fluth gerettet. Bei ben Polen hatten bie abgeschiebenen Seelen einen Glasberg zu erklimmen, und für ähnliche Zwecke bindet Thorgrim bei Bestein's Bestattung bem Leichnam Sakenschuhe an (nach ber Giele Surs-fohn's Saga), wie fie bei ben Grönlandern fich an einem Gisberg blutig rutschen. Rach Egebe ftritten bie Grönländer in Spottliedern und Thord verlangt von Biorn, fie follten fich gegenseitig ihre Spottlieder auf einander vorfingen (nach ber Saga von Björn Sitbalabelb).

Gestirne. 187

content. Il coupa la queue qu'il avait mise au singe et à la guénon, et l'attacha à l'homme et à la femme. Puis il dit aux premiers: "Soyez hommes" et aux seconds: "Soyez singes" (Froberville) nach ben Makua (Amakoua).

"Im Anjang war nichts außer Gott, dieser schlief und tränmte und der Traum währte eine Ewigkeit. Und es war bestimmt, daß er auswachte. Dies geschah." Wohin Gott blickte, entstand ein Stern. Aber nirgends war Ansang noch Ende zu sehen, nur das Meer. Und als Gott darin niederstauchte, blied etwas Erde an den Fingernägeln haften, woraus das Land entstand (nach den Slovenen). Nach den russischen Altgländigen ließ Gott den Teusel untertauchen, um aus dem Grunde des Meeres Erde zu holen, die er als Land ausbreitete (Krek). So bei Indianern und in Nornba (in West-Afrika).

Wie bei ben Anziko wurde früher auch an der Loango-Küste eine Verehrung von Sonne und Mond erwähnt. In Neu-Californien wurde die Sonne\*) jeden Worgen mit

<sup>\*)</sup> Le dieu Kinieh-Kakmo (prêtre ou le divin Ara de Feu) faisait descendre le feu du soleil sur l'autel des sacrifices. Die Erneuerung bes Feuers biente zur Reinigung, wie die (auch in Polynesien und Afrika gekannten) Teuselsaustreibung in Rom und Euzco. In Leipzig trugen die Slaven das Bild der Marzana und Zievonia mit Klagen umber, um sie in's Wasser zu wersen. Nach Grosser wurden Alte bei den Wenden getöbtet. Wie Mars vigila bei den Römern wurde: "Wache, Henuil, wache", von den Wenden (nach Ditmer) gesungen, beim Umhertragen des Stocks mit Hand und Ring (wie ähnlich von den Vandalen berichtet). Nach Schneider trugen die Huren zur Reinigung der Stadt das Bild des Todes umher (in Leipzig). Nach Cosmas errichteten die Wenden an den Kreuzwegen Hütten sür die Verstorbenen (wie an der Goldfüste ge-

Freudengeschrei begrüßt (Beechen). Die Comanches verehrten die Sonne. Bei Finsternissen lärmen die Afrikaner, wie die Chinesen. Zu Frabanus Zeit wurde in Fulda mit Instrumenten gelärmt und durch Zerschlagung der Geschirre im Hause, um dem Mond\*) (bei seiner Eclipse) gegen die ihn mit Verschlingen bedrohenden Ungeheuer zu helsen (842 p. d.) Alako, dessen Gesicht im Monde voll wird, hat dann (nach den Tatern) seine nachstellenden Feinde siegreich bekämpst (Eilert Sund).

Valdez führt auf (unter den verschiedenen Gottes= gerichten)\*\*) in Angola: Quirigue Mena (the drink of truth), Maniaugue Ombo (sheeps blood), Gananzambi Mutchi

schieht). Der verbreitete Brauch, Pfähle auf ben Gräbern aufzustecken, wurde von ben Wenden geübt, bis durch Otto von Bamberg verboten.

<sup>\*)</sup> When the moon is full, a great number of very small mice-commence nibbling on one side of it, until they have eaten it all up. Soon after a new moon begins to grow (according to the Dacota). In the Ilm of Aktaf (knowledge of the shoulder-blades) or Osteomancy (in Sinth) the right shoulder blade is consulted-during the dark half of the month and vice versa (Burton).

<sup>\*\*)</sup> Creem em feitiços, adivinhações, que os zumbis dos que morrem vem a cabeça dos adivinhadores fallar, os quaes chamam chinguiladores, creem mais em juramento de ndua (os Dembos). When an accused Mkuasi is to take an oath (mumake) the Oleibon (sorcerer) boils some roots, which he mixes with meat and puts into the mouth of the oath-taking person. In case of guiltiness the meat will (in the Wakuasi opinion) stick to the man's throat and move neither backward nor forward, so that he must die (Kraps). Die Götzen in Bihe heißen (s. Graça), Sande deus da fortuna, Candundo, dos ensermidades, Goalla, da degraça (und die unter dem Zeichen Sande's Geborenen sind glüdsich). Die Holzgögen (Ganganjumba) der Angolesen waren in Gestalt von Böden, Schildsrötensöpsen, Thieresissen, Elephantensnochen n. s. m. (s. Dapper).

(God's stick), Quirigne Tubia (the fire of truth). Das Tobtentragen findet sich auch in Ober = Guinea (und sonst). Nach den Angolesen ist in dem Tanz Quimboara der Teusel in Einem unter ihnen gegenwärtig und redet aus demselben in einer Götzensprache (Dapper). In Kombala=an=Kamene giebt es (nach Magyar) eine Kimbanda = Schule, wo die Kesila=Gesetze gelehrt werden.

Bei den Timmanis sind der Feuerstein und der Donner (welche die Welt beherrschen) Gegenstände der Verehrung, und beim Eide wird Stahl und Stein zum Funkengeben über dem Kopf zusammengeschlagen. Die Steinbeile (Coriscos oder Blitzsteine) heißen (in Brasilien) Ai, ita ybytyty ayla sui goara (vom Himmel gefallene Steine), als Zapystubu pyaba (vom Donner geschleuderte Steine) bei den Cajua oder Aatastubasa (Beilsteine) bei den Coroado und (in Surinam) ItaisVotu bei Itamarana (und Tamarana) und Caraiben (s. Rath). In Alshantie heißen die (in Cumassie) bei Ziegelgraben gefundenen Steinbeile Donnerkeile\*) (und so in Birma, Japan, Kaukassa, Molukken, Europa u. s. w.).

<sup>\*)</sup> Im Norben auch mit Thor-Hammer zusammengestellt. Vidit vates foedum Lokium vinctum jacere sub thermarum (sive Hunnorum) luco (inter caucasios montes), convulsiones hodie terrae motus appellantur (F. Magnusen), wie Mani in Reuseeland, und der (gleich Thur) einarmige Erdbebengott. Die abgeschiedenen Häuptlinge der Maori wurden einängig gedacht, wie Obhin. Der teuslische Geist verläßt die Here im Traum, um als Schmetterling umhersliegend oder als Henne, Menschen zu fressen (bei den Sibbsaden). Von den Minores die (neben drei Hauptsgottheiten) montani Alpen, aquatici Nixen dicedantur, Albe enim montem excelsum, et Nixen necare olim significavit (Echart). Die Niton oder Geister (in Amboina) werden nach den Lecalitäten benaunt.

Sie ziehen in's Feld (im September) mit dem Ende der Regenzeit im Durga=Puja und Dusarah (wo die Bilder der Söhne Durga's gleichfalls verehrt werden, Kartifena und Ganesa). An den ersten drei Tagen erhalten die Bilder Leben und Augen durch die Brahmanen, während der Opfer; beim Umzug der Bilder wird die Göttin\*) gebeten, später zurückzustommen. Im Durga Puja werden Stva und Durga als Triangel verbunden. Das Gebet: "Regne, regne, o lieber Zeus, herab auf Acterland und Gesilde der Athener," war (nach M. Müller) an den Himmel gerichtet. Bei den Bechuanas wird mit Pulu (Regen) der Begriff der Gottheit ausgedrückt, als alles Gute umfassend. The Rain-stoppers (neben den Rain-makers) \*\*) schwingen ihre Schilde gegen den Donner (bei den Mandan).

In alter Zeit beherrschte der Ganga Thiriko als Priester die Stadt Thiriko; im Tempel Bosibatta diente der Ganga mit Musik und Tanz. Die schwarze Statue des Kikokko (in Kenga) wurde sitzend dargestellt. Dem Bombo tanzten Mädchen bemalt und gesedert. Der Mokisso Malemba (Makemba)

In Lobal wird das gute Wesen, als Rajanda, das bose als Makitschi verehrt (nach Magyar). Die Regenzeit dauert im Reiche des Matiamvo von Juli bis Mai (nach Graça).

<sup>\*)</sup> The goddess is gratified for 12 months with the blood of the iguama, for 12 years with the blood of the antelope and the boar, for 25 years with the blood of a goat, for 100 years with the blood of buffalo and rhinoceros and for ever with the blood of a tiger (according to the Brahma Vaivarta Purana).

<sup>\*\*)</sup> Les faiseurs de pluie (chez les Bassoutos) connaissent dans le désert des cavernes profondes, où l'on peut voir Morimo et converser avec lui (Caialis).

wachte über die Gesundheit des Königs. Dem Motisso Mastongo waren Fischhaken geweiht. Der Motisso Mimi stand als Stumps in einer Hütte. Der Motisso Kossi schützte gegen Blitz. Der Motisso in der Stadt Kimana war aus Töpsen gebildet. Der Motisso von Innami wurde auf einem Hügel verehrt. Beim Motisso von Kitouba ward geschworen. Für den Motisso von Moanzi wurden die Blätter an seinem Pfeil beständig erneuert (in Loango). Der Zauberer Camsboloscamanuma (bei Cassange) versicherte gegen Wunden durch Kugel (s. Neves). Am Zaire gilt Mevonga als großer Fetisch\*).

In Congo wurde (nach Cavazzi) ber Ngombo für Weissaung\*\*) (als Ngombo für Herensindung) verehrt, in Sundi der langhaarige Chintomba (in den Bergen Ugandas), dann (mit 11 Weibern der mit verbranntem Haar beräucherten Götzen) der Agosci. Der Apindi macht Donner und Regen, Ganga Amaloco (den Götzen Erdhäuschen errichtend) schützt gegen Blitzschlag, Motinn=a=Maza gewinnt sein Zaubermittel (gegen Krankheit) aus dem Wasser, Amobundu bewahrt die Saaten auf dem Felde, Molongo prophezeit aus dem Feuer\*\*\*) über den Ausgang von Krankheiten, Acomi (ein

<sup>\*)</sup> A palavra Feitiço (in Ufrifa), é a traducção em portuguez da palavra Mancuala, com que os cafres designam as suas operações superstitiosas, a que attribuem virtudes sobre naturaes ou encantamentos (Gamitto).

<sup>\*\*)</sup> In Tamini (auf Celebes) wird ber Bogel burch die Wahrsager (Talenga) für Goldgraben befragt (Radermacher).

<sup>\*\*\*)</sup> When the fire is to be consecrated, Agni Havyavâhana, the god who carries the libations to heaven, must be invoked.

verstümmeltes Götzenbild tragend) heilt innere Krankheiten, mit dem Diener Azasi (den Kranken mit Glöckhen behängend), Agodi heilt Taube, Asambi heilt Hautkrankheit, Ganga Embungula zwingt durch sein Pfeisen Entfernte herbei, Ganga Wuene zaubert Mais in sein Haus (aus den Blättern), Macuta (und Matamba) heilen in anderer Schule als Aguslungu und Abazi, Apungu macht schußfest, Cabonzo liesert Gift, Issacu heilt Bunden, Agurianambu zieht Elephanten herbei, Abacassa Kühe, Apombolo wilde Thiere, Atombola erweckt Todte. Der Chitome sicherte die Fruchtbarkeit. In Buadassar (zwischen Kukava und Bang Bai) wird der Baum Delu verehrt (s. Barth). Mudiah ist Wasser Fetisch bei (den Bimbies).

Die Bewohner Balla=Bagh schreiben die Fruchtbarkeit ihres Landes dem Riesengrabe Lot's (Hazrar Lut Paigambor) zu und die Lughman's, weil sie das des Patriarchen Lamech (Metar Lam Sahib), Bruders des Nohlaki Sahib, besitzen (s. Masson). Nach Wilford sollte die Leiche Lamech's dort in sitzender Stellung (mit untergeschlagenen Beinen) beigesetzt sein. Nach Ihn Batrik ließ Lamech den Körper Udam's in den Mittelpunkt der Erde bringen, wo er (auf Noah's

This invocation or invitation of Agni is called Pravara (f. Miller). When a brahman has his own fire consecrated, he wishes to declare, that he is as worthy as his ancestors to offer sacrifices and he invites Agni (Arsheya or the offspring of the Rishis) to carry his oblations to the gods, as he did for his ancestors. The names of these ancestors must then be added to his invitation and thus the invitation or invocation of the ancestors came to be called pravara.

Geheiß) burch Melchisebet (mit geschorenem Haupt) gehütet wurde (unter blutlosen Opfern). Bei den Na-Ngondo ist Mulungo der Schöpfer aller Dinge. Auf dem Gründungs-platz Madhura's (im Neiche des Pandja) war Siva als Mulalinga verehrt worden (wie später als Lingo von den Lingamiten). Der schwarze Stein im Tempel Daniel's (bei Susa) wird von Frauen, um geschwängert\*) zu werden, umfaßt (s. Bode), wie in the temple of Halgah Baal (at Emessa). Der Priester der sprischen Göttin bestieg zeitweis einen Phallus-Pfeiler (nach Lucian), als Säulenheiliger.

Der Tenfel hat (nach Cäsarins) keine Hinterseiten (dorsa), und so sind Frau Welt (bei Konrad von Würzburg) und die nordischen Waldrone hinten wie ein hohler Baum oder ein Backtrog anzusehen (s. Roskoss). Die Jdole der Philippinen werden als rückenlos beschrieben. Während sich bei den

<sup>\*)</sup> On varie à l'infini les formes des amulettes ithyphalliques, les unes présentaient le Phallus combiné avec le mullos ou la figure du sexe feminine (en Rome). Die Tarquinier verpflanzten etrustischen Gottesbienft nach Rom (in Jupiter, Juno, Minerva) und erlaubten burch Ginführung ber fibyllinischen Bucher aus ber griechischen Stadt Cumae auch die apollinische Religion, worauf bann (auf Grund sibyllinischer Bilder) weitere Gottesbienste Griechenlands in Rom eingeführt wurden, wie ber Demeter, Berjephone und bes Dionujos (496 a. d.), als Ceres, Libera und Liber, als Aeskulap (291 a. d.), ber erpcinischen Benus (217 a. d.) und ferner orientalische, wie ber ibaischen Mutter aus Beffinus (205 a. d.), bann ber bionysischen Mysterien (166 a. d.), welche Bebeimbienfte fich von ben grofigriechischen Stabten aus über Stalien verbreiteten (f. Bfleiberer). In Indien murten bie Bolksgötter in bas brabmanische System aufgenommen. La plus jolie fille de la negory était ordinairement consacrée au service de l'esprit supérieure (à Céram).

Buddhisten frei stehende Figuren sinden, treten die der Brahmanen aus einer Rückenwand hervor. Wie sich in Indien das Essen geweihter Dinge (oder in Siam der Trant des Eideswassers) unter den Gottesgerichten sindet, mochte auch die Hostie dazu dienen. Die Götzen (von denen Ra=Reli=malaza den König schützt, Ra=Mahavaly Krantheit heilt u. s. w.) dürsen nicht angesehen werden und sind (unbekannte Gestalt) meist in Kasten eingeschlossen auf Wadagascar [fetisch=artig], wo bei Anklage wegen Zauberei das Gistgericht Tan=gena entscheidet (s. Sibree). Nach Drury war eine Art Haus=altar (Owley) der Hauptgegenstand der Verehrung (auf Madagascar)\*) mit Erocodiszähnen (1717).

Nach Gassner (1779) tommen viele Krankheiten \*\*\* nicht von natürlichen Ursachen her, sondern sind Wirkungen des Teusels (s. Rapp). Wenn dahero gewiß ist, daß ein Wensch dem andern durch Malesiz Schaden zugefügt hat, so straft das Parlament selbigen gemäß denen alten Capi=tularien (Calmet). Bei den (hannoverschen) Wenden kann man Krankheiten "anthun", während andere durch "Tehrer"

<sup>\*)</sup> Le Supreme Being is called Andriamanitra (the fragrant noble) or (Zanahary) Andriananahary (the creating prince) in Madagascar (j. Sibree). Der Seelenhimmel lag (in Tahiti) auf Berges-höhe, als bujtendes Paradies. Brachmanes herbam magna superstitione ac caerimoniis pro numine venerantur (j. E. Acosta).

<sup>\*\*)</sup> Heilant (Heiland) is part. Praes. von heilan (sanare, salvare). Hir Zauberei werden bei den Hebräern die Ausdrücke Lachasch (parler à voix basse), Latim (secrets), Caschap (fascinations), Chabar (lier) gebraucht (s. Calmeil). Sterben in einem Dorse viele Kinder, so hat die Here diese Jusammengegessen (bei den Sübstaven).

veranlaßt sind (f. Hennings). Der Dubbelsüger fann (bei ben hannoverschen Wenden) nur den Weg in's Haus nehmen, ben er gekommen.

Es giebt in der That eine Zauberei, d. h. eine Kunst, durch die Krast des Tensels übernatürliche und außerordentsliche Dinge zu wirken und Menschen und Vieh dadurch Schaden zu thun, auch wunderliche Impressionen dem Gessicht zu machen und wahrzusagen, schreibt Dr. Johann Georg Walchs, Prosessor Theologiae Primarius und Kirchenrath zu Jena (1760): daß Geister auf Cörper wirken, kan nicht geläugnet werden, "wir schließen hier ab esse ad posse, das ist ja wohl ein recht demonstrativischer Schluß". Die aus dem Stein, auf dem Joachim von Floris zu knieen pslegte, hervorgewachsene Blume heilte durch ihren Dust alle Krankheiten (s. Schneider), dis eine Frau ihren kranken Esel (malo ubere laborantem) damit zu curiren suchte (nach Gregorius de Lauro).

Die Ralibscha ober Zauberer (neben ben Luba ober Priestern) treiben die bösen Geister (Sar) von dem Aranken aus (bei den Galla). Während der Beschwörung raucht der Aranke Taback (s. Araps). Die Todten werden in Congo ausgesetzt mit einer Tabackspseise zum Umwickeln. Die (bei den Cochimies) Vamas oder Guasmas und (bei den Loretto) Dicuinochos genannten Eduer oder Priester (der Secten Tuparan und Niparana) brauchten zum Arankheitsheilen\*)

<sup>\*)</sup> The doctors thrust their hands into the patient's mouth, pretending to pluck death forcibly out of his body (in Casifornien) 1758. Frembartige, an sich unverständliche Laute wurden mit einer Gewalt

eine Röhre von schwarzem Stein, saugend oder blasend, supposing that thus the disease was either exhaled or dispersed (1758). Die Balunda trommeln bei Krankheiten vor einem mit Lehm bestrichenen Gras-Alligator, dem Cowries als Augen eingesetzt sind.

Die Panieses (indianische Helben Neu-Englands) waren durch einen Pact mit dem Teufel unverwundbar (nach Winslow). Die Powwows sind Zauberer und Heren (Gootin), and partly are physicians. Der böse Geist hieß Hobamocko bei den nordamerikanischen Indianern. Die mit scharsen Muscheln versehenen Leidtragenden werden durch Speerwürfe in den Wald gescheucht, wo sie sich große Hüte versertigen (in Neu-Caledonien). Beim Leichentanz werden die Kriegsmasken (Aponema) getragen (s. Patonillet). Die sonorischen Zau-berer wollen von dem Bösen (Muhaptura oder Mörder) Gewalt erhalten haben, gesund und krank zu machen (Pfessertorn). Wenn die Religionen behaupten, die Krankheiten seien meistens Folgen der Sünde, so haben sie so Unrecht nicht, wenn verschuldete Unwissenheit und der Mangel an

ber Stimme und Schärse ber Betonung ausgestoßen, daß sich (nach Hohl) Anwesende von Schauder und Entsetzen ergriffen sühlten, bei dem Beginn der Geistesergießungen unter den Irvingianern in der Kirche von Regentssquare (1831). The Bhopa (witchsinder) plays the drum Dakla in Guzerat (s. West). Am Congo werden erwähnt: Dances avec un priape, agtté par un ressort et porté par une personnage, masquée par le dec et la moitié d'un pelican, wie sich auch an der Goldsüste orgiastische Ceremonien, gleich den aus dem Alterthum bekannten, mit den Erntesesten verbinden. Die bei Priestertänzen getragenen Masken dienen oft zur Entstellung der Stimme. In Japan reden die Priester ans bronzenen Luddhabildern. Druther wird als Berather erklärt (s. Bönisch).

gutem Willen beim Streben nach menschlicher Vollkommen= heit die größten Eünden sind (Nittmann).

Die Chiquitos brachten die Weiber der Kranken um, ba sie diese für die Ursache der Krankheit hielten (be Arca). Vielleicht haben die Voreltern biefer Wilden einiges Licht gehabt, bag ber Tob burch ein Weib ben Eingang in die Welt gefunden habe. Sie begehrten also in der Krankheit in Ungestüme, ob von dem Leibarzt zu missen, welches Weib ihm die Krankheit in den Leib gebannt (1729). In Somrai tragen zwei Mann ben Tobten, so bag ber eine bas Jugenbe, ber andere das Ropfende auf dem Kopf hat. Die Berwandten und "flugen Männer" ermahnen den Todten laut, seine ·Träger zum Haus bes schuldigen Thäters zu führen, und wohin seine Füße sich wenden, folgt man, um, wenn die Kuße bes Todten sich einem Haus gegenüber fixiren, baffelbe zu überfallen (f. Nachtigal). Die Sara entbeden ben Tobten burch ein geheiligtes Grasbündel auf dem Ropf eines "weisen" Mannes, ber sich gitternd und mit dem Ropfe schüttelnd hin= und herwendete, bis das Grasbundel auf ben Schul= bigen zufällt.

Die den Priestern der im Wald versteckten Tempel (Toutou-Wo) übergebenen Kinder (unter den Assuren) wurden mit Geheul (unter blutigen Geremonien) zur Weihe empsangen, und nach drei Monaten geschmückt zurückgegeben (s. Valentyń). Ces petits (tenus dans un silence absolu) avaient oublié leur langue maternelle et, rentrés dans leur samille, ils ne pouvaient rien rapporter de ce qu'ils avaient vu. Ensuite, ils parcouraient le village pour se montrer et

mendier des vêtements, qu'ils partageaient avec le Maouwen ou le grand-prêtre (f. Backer). So im Belli-Pato und sonst afrikanischen Geheimbünden (wie auch ähnlich in Amerika).

Als Nerzte fungirten (in Congo) Agurianzima, Nguziamzusi, Agurbambazza, Aguriamturi, Aguriambamba, Aguriambolo, Aguriambaca, Aguriamsulama, Malomba, Abulu, Aguriambembole, Aguriamginga u. s. w. (nach Cavazzi). Zum Krankmachen werden Nägel\*) eingeschlagen. Die als Priester unter den Pariah (im Tamulenlande) sungirenden Valluver sind zugleich Aerzte. In der Höhle im Walde Puton's zu Acharaka (zwischen Tralles und Nysa) schlasend, empfangen die Verzte die Offenbarungen über die Heilmittel oder die Kranken selbst (s. Hartung).

Nach Pseudo : Esbras irren die bosen Seelen \*\*) nach

<sup>\*)</sup> Thorolf (ber das für seine und seiner Berwandten Seelen bestimmte Gebirge Helgasell von keinen Ungewaschenen betreten ließ) baute Thor einen großen Tempel, innerhalb bessen Thür die Hochsitypseiser standen, in welchen die sogenannten Götternägel eingeschlagen waren (nach der Syrbyggiasaga). In Rom im Janus-Tempel.

<sup>\*\*)</sup> La magie accadienne repose sur la croyance à d'innombrables esprits personnels répandus en tous lieux de la nature, et tour à tour confondus avec les objets mêmes, qu'ils animent, ou séparés de ces objets (Lenormant). On reconnaissait des genies, des catégories appelées "mas" et "lamma" et des démons utuq (favorable ou mauvais). Au plus haut sommet de la hiérarchie, on admet un certain nombre de dieux (an, dingir ou dimir). "L'église, au moyen-age, est la grande magicienne, et si elle fait brûler les sorciers, ce n'est que jalousie de métier" (Fontanés). Bambi (ter Schöpfer) muß sich ten Baubereien tes Cazembe sügen (j. Gamitto). Creem que o Pambi é um ente auctor de tudo, porem ao mesmo tempo acreditam que elle obedece promptamente

bem Tobe umber bis zum Tage bes Gerichtes, mahrend bie guten (nachbem sie sich in sieben Tagen ber Freiheit bie Einrichtungen ber Unterwelt angesehen) im Behalter verschlossen bleiben, bis zum Tage des Gerichts. Nach dem Buche Benoch werden die mit eisernen Riegeln geschloffenen Erzthore bes habes von einem Engel am jungften Tage erbrochen, um die Seelen daraus hervorgehen zu lassen. Auf ben Mariannen murben bie Seelen gewaltsam Geftorbener in den Zwinger (Zazarraguan) ober Haus bes Chansi eingeschlossen, mährend bei ben Battas (wie bei Normannen und Azteken) folde höchfter Ehren im Simmel genossen. Die Wirbelminde (in benen im Norden eine Bere reitet) in den Ebenen der Chevas und Tumbucas gelten als Seelen umherirrender Zauberer, die bei ben Dacota als Samen= förner bei den Göttern umbergetrieben werden, bis zu drei= maliger Wiedergeburt, worauf sie verschwinden (in nirwa= nischer Auglöschung).

Als ein getauftes Mädchen (in Lousiana) starb, bat die Mutter, auch einen Sklaven zu taufen, damit sie nicht allein sei bei ihren Arbeiten im Seelenlande der Franzosen (nach Hennepin). Die französischen Missionäre tauften die Wilden, afin qu'ils soient esclaves en l'autre monde. In Houagape gingen die Seelen in Haie, in Amoa in die Winde über )auf Neu-Caledonien). Der Geist\*) bes Humbertus Brick

à virtude dos seus feitiços; o Cazembe julga se immortal pela virtude dos mesmos feitiços (Gamitto).

<sup>\*)</sup> The ghost, being adjured to come forth from the possessed one, names some article (Kehi or chair), in which, if worn around

(in Oppenheim) klopfte, wenn von seinem Schwager aufsgefordert, dreimal an die Wand der Stube (1620 p. d.). Nach der Batnsdälasaga reisen die Seelen der in einer Hütte eingeschlossenen Finnen nach Island, um dort Freir's Bild zu sehen und Ingemund zu benachrichtigen.

Neben Lunsi (Verstand ober Geist) wird (in Loango) die Moio (Seele oder Schatten)\*) unterschieden, und auch in Oberguinea geht die Schattenseele beim Tode in das Gespenst über. Die Seele (Tschipen) der Delawaren wurde: (nach dem Tode) zu Tschitschank (Gespenst), außer dem zur Tschi=pen=ach=gink (Geisterwelt) gehenden Theil. Im Nanticoh heißt Tsee=ep der Geist eines Toden. Manitu ist (in Chippeway und Algonkin) Geist oder Gespenst (dann für großen Geist oder Gott). Nach Holobulos wollte Gemistos durch Annahme des Namens Plethon bezeichnen, daß Plato's Seele in ihm ihren Sitz genommen, indem (wie auch von Plotin) Platon als Stifter eines neuen Glaubens betrachtet wurde und sein

the neck or limbs, it will reside without annoying the wearer (among the Wanyika). The inhabitants of Acanthus worshipped a Persian, who had died in their country during the expedition of Xerxes.

<sup>\*)</sup> The shadow would at death go southward (according to the Indians of New England). Kichtau made a man and woman out of stone, but destroyed them again and then made another couple out of a tree. Nach persister Muthologie geht die Seele in Begleitung eines Hundes in den Himmel ein (f. Schwend) [Estimo]. Der Mania genita wurde ein Hund geopsert. Berschieden von den Bongo begraben die Nyam-nyam die Männer nach Osten, die Frauen nach Besten (s. Schweinsurth). The corpse is washed, the nails are cut, the teeth are cleaned and the hair plaited (im Lande des Muata-Namvo).

Festtag von der florentinischen Atademie (Lorenzo's de Medici) gefeiert. Die Lehre der Thretopsychiten wurde vom Papst Leo (1573) verdammt. Die Lehre der Psychopannychie fand ihre Ausbildung bei den Anabaptisten oder (nach Calvin) Katabaptisten. Anathasius beschuldigt den Photius (als animas autem duas\*) mortalium dicentem) in die vom Concil (870 p. d.) anathematisirte Haeresie gesallen zu sein.

Wenn in Congo bei einem Todesfalle die Butte aus= gefegt ober niedergerissen wurde, so geschah dies theils, um ein Zurückkommen bes Geistes zu verhüten, theils, um bereits das Ausfahren der Seele zu erleichtern, wie zu solchen Zwecken (f. Wuttke) auch in manchen Theilen Europas noch Thur ober Fenster geöffnet werden. Every bolt and lock in the house is unfastened, otherwise they believe the departure of the soul is hindered (Whitcombe) in Lidford. Vor dem Ginscharren pflegten die Californier ben Tobten (bamit sie nicht wieder auferständen) den Rückgrat zu zerbrechen und fie in eine Rugel aufzurollen. Oftmals legten sie ben Verstorbenen Schuhe an, um fie zum Reisen ober Fortgeben fertig zu machen (Baegert). Alles gebrauchte Gigenthum (außer gemeinsames) muß bem Ho in bas Grab mitgegeben werben, und Vornehme enthalten sich oft bes Gebrauches neuer Sachen, damit sie nicht bei ihrem Tobe zerstört werden (in Reuseeland). Das fernere Schickfal ber Seele wird bann nach ben Borftellungen vom Weltgebäube

<sup>\*)</sup> ὅτι δύο δει κτήσασθαι τὸν ἄνθοωπον ψυχάς, gασί bie Mefjalianer (f. Damasc.). The Makololo believe that when they die,
their souls enter other bodies and live again (Chapman).

ein verschiedenes sein, und bei Lehren der Metampsychose auch zu Einkörperungen in Thierleiber\*) führen, wie sie bereits während des Lebens statthaben können.

Eine Präservirung \*\*) ber Leichen, wie in Aegypten, Pera u. s. w., fand sich in Florida, indem (nach de la Bega) in dem von (zum Theil achtfüßigen) Riesen bewachten Tempel von Talomeco längs der Wand Holzkisten aufgestellt waren, mit den als Mumien beigesetzten Leichen der Caciquen. Um Bonny wird am Kopfende (in Congo früher am Kopf= und Fußende) eine Oeffnung gelassen, um den Todten Speise und Trank hinabzuschütten.

Dem (mit dem Gewitter oder Donner identischen) Gott opfern die Heiden Baghirmi's an einem heiligen Pfahl (aus dem Holz der Habila oder des Kurro), durch regelmäßig theilweise Entfernung der Rinde geringt (Nachtigal). Den

<sup>\*)</sup> Potest enim sieri, ut ex humorum vitio et atrae bilis excessu, assectus quidam lupini mentem occupent. Unde et medici λυκώμα seu λυκανθοώπιαν inter morbos memorant, apud Arabes chatrab, ex simili vitio nonnulli canes, leones et alias bestias esse putant. Die Verebrung der Biissel war (bei den Indianern) dem unssichtbaren Geist, als Thiertypus, gezollt (s. Bancrost). Der Indianer bezeichnet das unsprüngliche Thier einer jeden Klasse als den älteren Bruder (Le Jenne).

<sup>\*\*)</sup> Aegyptii, periti sapientiae, condita diu reservant cadavera, scilicet ut anima corpori sit obnoxia, nec cito ad alios transeat. Romani contra faciebant, comburentes cadavera, ut statim anima in generalitatem, id est, in suam naturam rediret (Servius). Antiquissimum sepulturae genus id fuisse videtur, quo apud Xenophontem Cyrus utitur; redditur enim terrae corpus et ita locatum ac situm, quasi operimento matris obducitur (Sicero). The choradeiras (professional mourners) throw quantities of aqua benedicta into the grave (in Santjago), repeating their office.

Wampyren wird ein Pfahl durch's Herz geschlagen, um das Wiederkommen zu verhüten, und so das dóqu enerexexex (hasta transsigere) auf dem Grabe Ermordeter. Wie Arnsthel auf dem Grabe seines Vaters (nach der Eyrkyggiasaga) einen hohen Hügel häufte, um sein Wiederkommen zu vershüten, und Antor's Mutter über den mächtigen Geist ihres Sohnes, damit er nicht hindurchbreche, werden Steinpfeiler auf die Gräber gesetzt. Gottes Symbol\*) ist ein heiliger Pfahl aus dem Holz der Habila (bei den Heiliger Pfahl aus dem Holz der Habila (bei den Heiliger Vahl auß dem Holz der Habila (bei den Keidenstämmen Baghirmi's), dem Opfer gebracht und Felle aufgehangen werden (Nachtigal). Um Gabun wird der Sarg aufrecht gestellt und in Senegambien begräbt man die Griots aufzrecht in Bäumen.

Die Zulu lassen die Gräber ihrer mit Schätzen \*\*) bes grabenen Häuptlinge bewachen, und Mitchell fand (in Australien) ein bewachtes Grab am Lachlans Fluß, indem ein Verwandter dort schlief, bis alles Fleisch verwest sei (1835). Guntramn wurde (nach Gregor von Tours) wegen Besraubung des Grabes eines Verwandten bestraft. Hroar

<sup>\*)</sup> The wizard brings the great Giagai Casangala, a weapon resembling a hatchet, and bids him be strong, for his mokisso is with him (nach Battel) [wie ber Chuob bem ägyptischen König präientirt wirb].

<sup>\*\*)</sup> Cum pretiosa una cum urnis gentilicium defoderentur, fures iis insidiati sunt, eaque saepius detecta abstulerunt, saepius falsi sunt, et pro thesauro carbones invenerunt, unde apud plebeculam adhuc rumores de thesauris ardentibus et carbonibus in locis sepulchralibus existentibus, qui summo silentio collecti in aurum commutentur (Edhart).

gelobte beim Julmahl, das Grab des Viking's Sote auf= zubrechen und Hörd stieg für erstes Ausssuchen der kost= baren Stücke zuerst hinab (nach der Hördes und Holmveria Saga). In Corisco wird Nachts begraben, um das Auf= finden zu verhüten (wie bei den Gothen).

Nach Tobler sind in Jerusalem fast alle Frauen hysterisch.\*) Unter den Frauen der Wotjäken wird (nach

<sup>\*)</sup> A very common complaint among these people (auf Stafa ber jonischen Inseln) is hysterics, which appear in an infinite variety of shapes, often producing such extravagant gestures, as to make the ignorant believe the patient possessed of the devil. In these cases, the priest is called to frighten the demons and to send them to their lurking places (j. Sennen). The frequent invocation (of Zikr by the dervishes) renders the breath of manadditionally holy and gives to it a spiritual or superhuman power (Brown). Les cordicoles aiment mieux adorer un morceau du Christ, que le Christ tout entier (j. Tiffet). When the priest of Fahe-gehe (split of as a man with a peculiar sort of mind or soul) speaks (on consultation of the oracle), he begins (with his hands clasped before him and his eyes cast down) in a low and very altered tone of voice, which gradually rises to its natural pitch, sometimes above it. The declarations of the god, he speaks in the first person. On some occasions his countenance becomes fierce, his frame is agitated, the perspiration breaks out, his lips are convulsed, tears start in floods, the breast heaves with great emotions and his utterances are choked. Having become calm, he takes a club, fixing his eyes on it, and after having struck the ground, the god leaves him (in Tonia). Two terms are used to express the word dream (in Migenquin), Inabundum (referring to that panorama of sensations presented to the mental vision during sleep) and Apowa (a sacred dream). The jebi is a ghost or apparition and the mind is called inaindum. Otschichaug is the soul after its dissolution. Beaucoup de tribus avaient des formules de prières qu'elles employaient régulièrement et avec ferveur, particulièrement avant d'entreprendre une chasse ou une guerre (f.

Jonin) Hysterie sehr häusig unter ben entwickeltsten Formen gefunden. Nach Roser ist fast jedes Hottentottenweib von Gnabenthal hysterisch. In Java steigert sich Hysterie (nach Seimann) leicht zu ekstatischen Zufällen. In Peru ist Hysterie (nach Smith), in Brasilien (nach Sigaud), in Mexico (nach Jourdanet) häusig.

Zeigen sich Niebergeschlagenheit, Tranme, Schreien und andere Vorstadien (Twasa) des Prophetenthums (bei ben Raffern), so opfert ber Hausherr und bringt bem Canbibat (mit einer Ziege zur Gabe) zu einem alten Seber, bamit er ihn zum Prophetenkinde erziehe. In ihrer Krankheit lernte Johanna de la Mothe Guyon die Engelsprache, welche in einem unaussprechlichen Gefühl bei bem tiefften Stillschweigen bestand. Sobald Combe in's Zimmer trat, verloren Beibe die Sprache, bessen ungeachtet theilten sie sich Alles gegenseitig mit und sie brachten Stunden lang im sugen Gefühl ohne alle Sprache zu (Ideler) [buddhistischer Simmel]. Die Gicker (Gucker ober Seher) sehen (bei Ere= feld) Sterbefälle, Hochzeit, Truppenzüge u. bgl. im Voraus (f. Brentano). Bei der Wodadscha (Bereinigung) meinen bie häuptlinge ber Wallo-Galla Offenbarungen zu erhalten (unter Tabadrauch mit dem Genuß von Raffee und Tichat), wie die Japaner in ihren Theekränzchen (Cha trinkend).

Der böse Geist ober Atshem (ber Rasquapees) wanbert als Riese umher. Die Zauberer (freuzbeinig sitzend)

Cartier) unter ben Indianern (Amerikas). Les Maradouts (mrabeth ou lié) sont les gens liés à dieu (j. Clamageran) [religio].

erschüttern die Butte in Meditation. Der Angekok fährt an einem Riemen zu den stillen Wohnungen empor, die dicken Weisen (Angekok Poglit) zu befragen (Doro im Spiegel gesehen). Der verzückte Lappe, ber auf alle begehrte Sachen (wenn auch etliche hundert Meilen davon geschehen) inner= halb 24 Stunden antworten fann, bringt zur Bestätigung jeines Zeugnisses (nach Olaus Petri) ein Messer, Schuh, Ring ober etwas Anderes, das dem, der ihn gedungen, wohl bekannt ist, mit sich (f. Scheffer). Der Kranke muß erst bem Trommelschläger des Lappen einen silbernen oder mes= singenen Ring auf ben Arm stecken, worauf er erfährt, welches Thier zu schlachten sei. Die Vision im göttlichen Hellsehen (in welchem das menschliche Ur=ich, als Ding an jich, sich selbst durchsichtig wird) ist: die Selbsterklärung des Geistes, der die Schlüsselgewalt der Geheimnisse des Alles in sich trägt, in bem Mage, wie er sich burch Religion, burch Weisheit und Tugend ber schaffenden Natur Gottes in ihrer Offenbarung nach Innen und ihrer Verwirklichung nach Außen anzunähern vermag (Trorler). Die Idee, Abführmittel genommen zu haben, wirkt oft, als ob es ge= schehen (f. Fichte).

Vor einem Kriege schläft der Zauberer (in Neu-Calebonien) auf dem Kriegsstein (Apeï-paït oder Tiarik) für Orakel\*) (Patouillet). Dann wird der Kriegshäuptling

<sup>\*)</sup> Les oracles rendus par les ames des morts (chez les Grecs) avaient perdu peu à peu leur crédit par l'établissement des oracles parlants (Fréret). Den Juben war verboten (in der Evocation der Todten) die Oboth und Zauberer zu befragen. No one dut an Argive could

(Damé=pait) ernannt. Zum Ueberfall werden Büsche getragen (la forêt mobile de Macbeth). Die Ganga sehen den Endore im Spiegel des benagelten Fetisch. In der Nähe von Hohenstein giebt es einen Oberherer,\*) der hat einen Spiegel, in welchem man die Here sehen kann, von der man behert ist (s. Toeppen).

Entweder wird das Wachsbild (der Uymann) in die Luft gehängt, oder in's Wasser getaucht, oder am Feuer gebäht, oder mit Nadeln durchstochen unter die Thürschwelle vergraben, und der, auf welchen es abgesehen ist, empfindet

worship in the temple of Here of that city, and a man must be an Athenian to worship Athene at Athens (Barker). Die Nyams-Nyam, die Gott als Gumbah (Blitz) bezeichnen, reiben zum Angurium (das aus dem Bengye-Csien der Hennen oder dem Wassertauchen der Hähne hergenommen wird) die Borrus-Hölzer (s. Schweinsurth). Wenn die Krazno lutsi (Unterirdische oder Würmer) im Bauche des Menschen ihr Wesen treiben, giebt es sich durch Leibesbeschwerden sund Gurgeln (s. Toeppen). Ut taceam de crepitu ventris inslati, quae Pelusiaca religio est (Hieronymus), als "ein petit Jupiter tonnant," wie Terrin den "dieu Pet" nennt. Aegypti non Serapidem quam Crepitus, per pudenda corporis emissos existimant (s. Min. Fel.).

<sup>\*)</sup> Der Masure unterscheibet zwischen Bozy pratek (Gottesstädchen) oder Donnerkeusen (ben kleinen fingersörmig gestalteten Kieselsteinen) und Piorunowy klin (Donnerkeuse) oder der steinernen Streitagt der alten Prenßen (Toeppen). Zum Schutz gegen drohende Gewitter steckt man (in Angerburg) den Finger durch das Loch des Donnerkeiss, um den Stein umzudrehen und dann an die Studenthür zu wersen (s. Pisanski), und wenn sich Bint mit Milch mischte, wurden die Kühe durch das Loch des Sieines gemeskt (1707). Cultros a nostratidus redemtos, nominant Itaquice, vulgo alias e petra faciunt, etiam vocant Itaque, item ex Arundine quos dicunt Toquoaquice (Marcgrav) in Brasilien. In der Provinz Scella (Angola's) wurden (nach Cavazzi) halbdurchsichtige Steine gesunden (Tary = 1) oder Donnersteine), die vom Himmel gesallen vermuthet wurde [Piinins], und so Steinbeile in Cumassie.

alle Qualen des Vildes (f. Grimm). Zum Zauber wurde das Wachsbild getauft (nach Berthold). Das Phylacterium, wann es auf der Stirn getragen wird, ist es aufgewickelt und hänget zwischen den Augbräunen (bei den Juden) [Antillen].

Um Anfang der Dinge gab es (nach dem Koranas) nur ben Dios genannten Menschen, der aus der Rhaus genannten Gottheit (in der Gestalt eines Felsen, neben welchem sich der Gott Thu-Rhuap und der hinkende Gott Rauna findet, der bie Menschen qualt) geschaffen war und sich mit einem flachen Stein (als seiner Frau) vermählte. Ift Zeus das neuent= standene Sein, jo ist Zeus nächste Schöpfung, als entstan= benes und zwar als bas vollendetste, entstandene Sein die erste Daseinsstufe (nach Plethon), und die dazu gehörigen Götter zweiter Ordnung (f. F. Schulte) [Tahiti]. Die Seligkeit der Götter im überirdischen Raum (rónog μεταxόσμιος) verlangte (nach Epikur) Freiheit von jeder Sorge\*) (und also keine Einmischung in das Irdische), wie bei ben Eweern. Die Noro (Gottheit) der Monbuttu wohnt im Himmel. In Manjuema, wo die Frauen ein Grasstückchen im Nasenknorpel (nach Livingstone) tragen, wird ber gute Beist als Ngulu (ber Große), der bose (in der Tiefe wohnend), als Mulumbu verehrt.

<sup>\*)</sup> Nihil enim agit, nullis occupationibus est implicatus, nulla opera molitur, sua sapientia et virtute gaudet (ber Gett ber Epifuräer). The Mota people believed in a supreme god, called Ikpat, who had many brothers (f. Batterfen). According to the Soofees it is god, who fixes the will of man (Brown). Duo solummodo esse, quae nullo modo possint definiri, deum, vice atque materiam (Erigena Scotus).

Die Essener hatten verboten nackt zu gehen (s. Elem. Al.), wegen bes Alles schauenden Himmels. Die vors buddhistische Natur-Religion der Tibeter (in Berehrung der Berge und Flüsse mit Bergötterung der verstorbenen\*) Ahnen) heißt Pön (der einheimische Glaube) [Pona und Phram] oder Bon. Der Himmel hieß Tekerekadatemba oder gebogene Erde (aena oder Oben) in Calisornien (Baegert).

Auf den Marianen galten Puntan und sein Weib (ohne Eltern erschaffen) als Ahnen\*\*), die aus ihren Leibern Alles gebildet, Himmel und Erde aus der Brust, Sonne und Mond aus der Augen, Regenbogen aus der Augensbrauen u. s. w. (Strobach). Abam war geschaffen mit dem

<sup>\*)</sup> Die Stusenleiter vom Thier zum benkenden Menschen setzt sich (nach Bonnet) im andern Leben sort. Weil nur in der Seele des Menschen der "Gedanke der Ewigkeit" sich zum ersten und einzigen Male auf Erden erschließt, muß auch eine das Leibliche überdauernde Entsaltung nicht nur als möglich, sondern als hinreichend begründet zugegeben werden (s. Carus). Nach Weiß gehen die gewöhnlichen Seelen zu Grunde, und so werden die des Volkes vom Atua gefressen. Les êtres intelligents créés éprouvent le desoin d'animer des corps (Dupont de Nemours). Nach Bergerac († 1655) giebt es unendliche Westen in der unendlichen West. Der Begriff (eine allgemeine Vorstellung oder Repraesentatio universalis) ist die erkannte Sache (s. Drobisch).

<sup>\*\*)</sup> Papa (la fille de Kukalamehu et Kahakauakoko) et Vakea furent les ancêtres de la race havaiienne. Kukauakahi naquit de la tête de Papa et devint dieu (en Hawaii). Il naquit de Papa et de Vakea (en Hawai) un enfant mou, semblables aux membranes de la déliverance et ils enterrèrent cet avorton dans la terre, où il poussa et devint Kalo (Colocasia esculenta). Vakea cracha à la figure de Papa et ils furent divorcés (Memy). The souls live in Mungultanna (according to the Parnkalla). The soul (wilya) is believed by the Port Lincoln natives to be removed to some island, there to be changed into a white man (Schürmann).

Unterpfande der Austerblichkeit (wenn er nicht gesündigt), έν άδδαβωνι της άθανασίας δ Θεός τον άνθρωπον έπλαστούργησεν (Photius). Nach Delormel hat die Welt mit einem immerwährenden Frühling begonnen.

Photius bestreitet die (aus Joh.) gezogene Ansicht, daß der Teufel einen Bater hat (s. Hergenröther). Als Jehovah mit den himmlischen Heerschaaren darüber beräth, den König von Israel durch Täuschung im Feldzug gegen Syrien zu verztilgen, sieht Michäas in seiner Vision den Geist (Kuach) als Lügengeist in den Mund der Propheten hinabgesandt werden. Die Tii, wenn die Lebenden beunruhigend, heißen Barua (auf Tahiti). Neben dem Gualichu oder bösen\*) Geist verehren die Kanqueles den guten Gott, als Euchauentru (großer Mann) oder Chachao (Allvater).

In Quioco wird Caanda als guter, Muquiri als böser Gott verehrt (Valdez). Der Priester (Botakimaaon) ist (auf Fernando Po) der Vermittler mit der Gottheit oder Rupe (neben dem Teufel oder Maaon) durch die Schlange Kuka-ruko oder Bukaroko. Die Maraver verehren die Muzimos\*\*)

<sup>\*)</sup> The chief malignant deity of the Nagas is Rupiaba (with one eye in the middle of the forehead). Nach Rostoff ist Azazel die Personification der abstracten Unreinheit gegenüber der absoluten Reinheit Jahve's.

<sup>\*\*)</sup> Die in Brasilien geborenen Europäer heißen Mozombo, die bort geborenen Neger Criolo, das Kind eines Europäers und Brasilianerin Mameluco, eines Europäers und Negerin Mulato, eines Brasiliers und einer Negerin Curiboca und Cabocles (s. Margrav) 1636. Die echten Neger bewohnen nur die Westfüste dis zum Meerbusen von Guinea und den Sudan dis östlich nach Kordosan (s. Kersten). A Hausa-man is called Bahause (Hausawa im Psur.). Muaradu, an Arab (Psur.

oder Seelen der Vorsahren, von denen die guten in die Inshamazarumbo (Psammophis moniliger) genannten Schlangen (der Arungos oder Hausgötter) wandern, die bösen in die Candue (canis adustus) oder Tica (Quizumba oder Hyaena crocota). Die Schuld der Heren (Fite oder Muroi) wird durch das Muave bewiesen (s. Peters).

Wenn Baegert die Calisornier fragte, ob sie nie daran gedacht, wer Sonne und Mond gemacht haben möge, sie erhalte und regiere, antworteten sie mit vara (nein). Das Nachdenken der Eskimo änsert sich in den zu ihrem Bestehen nöthigen Geschäften, und was damit nicht unzertrennlich versbunden ist, darüber denken sie anch nicht nach (Crant). Horaz läßt sich in den Oden durch einen Tonnerschlag zu den Göttern bekehrt werden [Paulus, Luther]. "Manu (mit abgeleiteten Mensch oder Mennisc) bedeutet (ohne Bezug auf das Geschlecht) den Denker oder das verständige Wesen, von man (denken oder sich erinnern)." Die Slovenen lassen den Wenschen aus dem Schweißtropfen entstehen, welcher Gott von der Stirn auf die Erde siel (Krek).

"Er fängt an ein Mensch\*) (b. h. ein Grönländer) zu

Waarabu) im Kisushiti (Kraps) [Marabuten]. "Je ne sais pas" serait un aveu d'ignorance pas trop plat, la généralité présère avoir recours à l'interrogation: "sais-je?" (Casalis) in Sesuto [Quiensabe?]. Bobo im Mpongwe bezeichnet wild.

<sup>\*)</sup> Les districts des Lemlem sont situées au sud du fleuve Ganah, les districts de Kouga vers le Sud-Ouest, ceux des Bedjat, Tamim et Demdem au-delá vers le sud, jusqu'à l'Equateur et au delá. A l'ouest des districts des Tamim sont ceux des Sefaquis, la plupart de ces peuples sont sauvages, ne confessent aucune re-

werden," sagen die Grönländer, wenn sie einen stillen, ein= gezogenen Europäer sehen (f. Kölbing).

Die Priester der Californier legten den Kamilien oft Enthaltungsgebote (zu Fasten) auf oder sie ließen zur Buße einen Weg auf einen Sügel bauen, damit der zum Besuch herabkommende Geist einen ebenen Pfad finde mit gelegentlichen Steinhaufen, barauf zu ruben (Bengas) [Java]. Zuweilen befehlen sie, to throw themselves down from a precipice, was aeschah though they must be necessarily be dashed to pieces [Syperboraer, Ramtschabalen]. Die zur Enthalt= samkeit verpflichteten Priefter ber Algonkin auf Manhattan= Island durften selbst nicht von einer verheiratheten Frau bereitete Speisen effen. Schaben gemiffe Speisen ben Frauen, so haben die Merrim-Innuit (Inhaber der Speifen) dieselben gereizt, gegen die Enthaltungsmaßregeln zu fehlen; bei ben Estimo (Crang). Junerterrisock, ber, welcher verbietet, weilt in der Luft (bei den Estimo). The Kheriahs (in Manbhum) do not eat the flesh of sheep and may not even use a woollen rug (Ball). Die Chevas sind die Herren bes Landes und die Tumbucas Ansiedler, denen nicht erlaubt ist, sich anders als mit Fellen ober Mhandas (aus Baumrinde verfertigten Tüchern) zu bekleiden.

Pfleiberer findet im Gelübde "ein besonders lehrreiches Beispiel des naturwüchsigen Zusammenhanges zwischen Frömmigkeit und Sittlichkeit". Um Gabun verbieten die Runda.

ligion et ont à peine une language, ils ressemblent plus aux animaux, qu'aux hommes (nach Dimishqui) 1300 p. d. (j. Mehren).

Un der Loango: Küste ist Tschina (der Tanz) mit Tschinna, die verbotene Sache (der Duixilles) verbunden. Die Sittengesetze, an welche der Mensch gebunden ist, gehören mit zu dem constanten, ewigen Theil seines Wesens (s. Zange). Nach Eschenmayer ist das Amulet (wie von der Seherin von Prevorst verliehen) "eine heilige, mit der Kraft und dem Namen des wahren Glaubens ausströmende Zisser der Naturzgeschichte" (1830). Der Zauderer räth der Frau (die einen Sohn zu gebären wünscht) keine Frauenarbeit während der Schwangerschaft zu verrichten, Wassen zu tragen u. s. w. (in Neu-Caledonien).

Wer bei den Polen überführt war, nach Septuagesimà Fleisch gegessen zu haben, wurde mit Ausreißen der Zähne bestraft (nach Thietmar). Die Leute des Häuptlings Bango weigerten sich Rindsleisch zu essen, da sie glaubten, daß das Rindvieh den Menschen nahe stände und in seiner Heimath wie Menschen lebe. Die Tabulae votivae wurden versiegelt an die Knie der Götterbilder geheftet und später vom Aediztung geöffnet. Eine Frau der Estimo lebte nur von Vögeln, sich des Wallroßsleisches enthaltend, weil ihr verstorbener Gemahl (nach den Angekoh) in ein Wallroß eingesahren (Hapes).

Bei unwissentlichem Bruch seiner Quirille\*) soll es vor=

<sup>\*)</sup> There are certain things and acts, to which every Malagasy idol is supposed to have a dislike or antipathy; such objects or practices are called its fady (f. Sibree). Marangigoana non significat numen, sed animam a corpore separatam vel aliud quid, instantem mortem praenuntians, ipsis Brasilianis non satis notum et tamen illud vel maxime timent, ita ut interdum imaginario et vano illorum terrore subito exanimentur (Marcgrav) In Madagascar

fommen, daß der Neger aus Angst stirbt. Biele Leute haben bavor solche Angst, daß sie schon darum frank werden und sterben (vor dem Todtsingen) in Masuren (Toeppen).

Von dem Chitombe (in Congo) wird aus früheren Beiten erzählt, daß er seinen Berehrern das Teuer verfauft habe, und die geheiligte Anzündung besselben hängt bann mit den Geremonien periodischer Feuerlöschung zusammen, wie sie in Mexico und Peru sowohl, wie auf Delos, in Sibirien, Persien u. s. w. geübt wurde. Rommt ber Gesandte des Herrschers von Monomotapa zu einem Vasallenfürsten, so muß alles Feuer erlöscht werden, um neues von den durch den Gesandten (im Auftrage seines Herren) angeschlagenen zu erhalten (Melisantes). Der Fürst Buro beherrschte (nach Dapper) die (von Monomotapa abhängige) Landschaft Toroka ober Torea (Butua ober Buttua), die sich (mit der Simbaoe genannten Kestung) bis zum Kluß Magnise oder heiligen Geist-Kluß erstreckte. In Mantachonn (im Innern von Sofola) predigte Elcadye oder Ismiel (nach Thevet) mille hérésies, qui participaient de la religion catholiques de l'idolatrie et du Mohametanisme ensemble (1575).

Nach ben (jüdischen) Sabbatianern hatte sich aus dem göttlichen Schooß (dem Alten der Tage) eine neue göttliche Person entfaltet, welche die Ordnung der Welt wieder her=

schreckt das Fetch vor dem Tobe und zum Tobe (wie in Schottland). In der abhissinischen Familie, der Leber (von den Borfahren her) verboten war, sah Minnzinger durch den unbewußten Genuß derselben einen Anaben frank werden (s. Hilbebrand).

Vollkommenheit gelegen. Diese neue Person sei der heilige König (Malka Kadisha), der Messias, der ausgedildete Ursmensch (Udam Kadmon), der das Böse, die Sünde, den Fall der Geister auszehren und die versiegten Gnadenströme wieder in Fluß bringen werde (s. Grätz). Samuel Primo, welcher die Sendschreiben und Regierungserlasse im Namen des Messiaskönigs aussertigte, setzte öster als Unterschrift: "Ich der Herr, neue Gott Sabbatar Zewi" († 1680). Die strenge Sabbathverehrung verbot mitunter selbst das Feuermachen.\*) An der (von Vorübersahrenden verehrten) Fetischspitze des Okanda fand sich (nach Unmes) immer eine brennende Lampe.

Unter ben bei Port-Cssington beobachteten Kasten ber Manjar-wuli (ber Erbentsprungenen) und der Mambulgit (ber Netzstricker) wurden die Manjar-alli vom Fener hersgeleitet (s. Eyre), wie indische Ugni-cola. Dort tödtet der böse Geist die Menschen in Erscheinung der Sternschnuppe (s. Macgillivray), während man sonst in dieser die von der Gottheit gegen die Dämonen geschleuberten Geschosse sieht. Nach Ansicht der Australier am Swan-River waren die Magellanischen Wolken der rückständige Rauch eines großen Feners, das in der Vorzeit von den Stämmen bei Perthangezündet sei (s. Stokes). Die Stämme am Bogan näherten

<sup>\*)</sup> The Jews of Aleppo so strictly observe the sabbath, that they do no business on that day, and allow no fires to be made in their houses, except in case of sickness and even then it is generally done by a Christian servant. The poor people on such occasions are assisted by Arabian women, who cry along the streets: "fire to sell". This is done every sabbath (j. Abams).

sich Mitchell mit grünen Zweigen, wie "the Grecians usedt to supplicate". Sonst mußten die Gesandten offen klaffende Wunden tragen, und so lange diese nicht vernarbt waren, blieb ihre Person unverletzlich.

Bei Unterstützung der Staatsgewalt wird die Hülfe der Priester besonders im Kriege\*) gesucht, sei es die eigenen Truppen durch Gebet zu stärken oder die des Feindes durch Fluch zu schlagen, sei es wassengefestete Schutzmittel zu versleihen oder die Wege durch den Zauberwedel zu öffnen (wie bei den Campocolos). Die Erbfolge hält, wie anderswo, auch in Afrika vielsach die Beziehung zwischen Onkel und Nessen fest. Die Verwandtschaften\*\*) führen im Versengerungsprincip die Colleterallinien auf die directe Reihe der Ascendenten und Descendenten zurück.

<sup>\*)</sup> Au temps de guerre la Cherubim (la Sakinah) sortoit de l'Arche sous la forme d'un vent très-impétueux qui fondoit sur les ennemis des Israélites et qui les defaisait entièrement (s. Herbelot). The aboriginal races (in India) worship power in every shape, to avert danger (Briggs). The Gangas or Quibamdas (priests or sorcerers) hold high rank at court (of the Jaga). In Majuren (s. Toeppen) werden auch tie Komödianten (Sciltänzer) für Herenmeister gehalten, die Augenverblentniß bewirken (omaniene).

<sup>\*\*)</sup> Usque ad quartum gradum omnes fratres vocant nomine n Pangui (frater). Sicut etiam Avunculus ex parte Patris dicitur quoque Esse (Pater) et in plur. Masse. Similiter et Matrua ex parte Patris dicitur Esse rianquentu (in Congo). Nepotes filii fratris. Patris vocantur Muana (filius), plur. Ana. Nepotes filii sororis. Matris eodem modo Muana. Sed quando sunt filii fratris Matris tune vocantur Anaançaçi (j. Bruscietti). Quando dicunt Meae-Matres solum intelligunt de Matre immediata et mediata, id est Matertera, non autem ulterius, Anguazame (N'Guame, mater mea) dicentes (N'Gua, mater). Matertera ex parte Matris (N'Gudi) ipsomet nomine matris usque ad quemlibet gradum (N'Gudi, mater).

Wie ärztliche wird auch andere Kunstfertigkeit sich Un= jeben verschaffen und bei erblicher Ueberlieferung eine Urt priesterliche Abscheidung hervorrufen, wie in anderen Sand= werken, und so besonders in ben Schmieben, die vielfach in Ufrika als Priefter fungiren, und wie andere Ceremonien, besonders die der Trauung (im Raukasus und in Gretna Green) mit ihrem Hammer weihen, mahrend sich in Mada= gascar 3. B. in ber erblichen Schmiebekafte ber Zanakam= bonn bas Recht königlicher Leichenbestattung bewahrt. Nächst zu ihnen stehen, wie in Tonga, die Zimmerleute ober beren Erweiterung in ben Baufunftlern geheimer Orbenswiffen= ichaft (anfangs die Berstellung ber Brücken, bann die ber Tempel und Rathebralen betreffend), aber wie alle Superio= rität leicht argwöhnischen Reid und Hag erweckt, so werben. bann wieder die Alerzte als Giftmischer oder Zauberer ver= folgt, und Schmiebe mit ben Zimmerleuten mögen in un= reine (verachtete) Raften verwiesen werden (wie in Runawar). Nach bem Herenhammer übertreffen die zauberischen Bebammen alle anderen Beren an Lafterhaftigkeit. Im Sahre-1521 murbe in Hamburg der Arzt Benthes, der ein von ber Hebamme aufgegebenes Weib glücklich entbunden hatte, verbrannt. So mögen Brahmanen aus ihrer Beiligkeit gut bettelnden Gauklern herabsinken, mit beren Beschäftigung sich bann leicht ein Bagabonden-Leben verknüpft, obwohl im Jargon geheimverftandliche Sprache erhalten bleibt. Aus. seinen Beobachtungen ber Zigeuner in Aegypten und ber Türkei (befonders auf griechischen Inseln) schließt Thevet, daß die in Frankreich gefundenen der Mehrzahl nach Umber= streicher aus dem Lande selbst seien, unter denen sich hie und da einige Valachen fänden, et tous apprennent un même jargon, avec lequel ils s'entretendent, comme larrous de foire.

Ursprünglich war das Land am Zaire von Affen (Msonse) bewohnt, die dorfweise im Walde zerstreut lebten (wie in Manombe). Da sie aber die Verehrung Gottes (Zambi's) vergaßen und ihn sogar schmähten, indem sie, unter Empor= tehrung ihres Gefäges, die Verwünschung Rindia anguafa ausstießen, so gerieth berselbe in Born und verwandelte sie in zottige Thiere mit wackelndem Gange, die jetzt behausungs= los in den abgelegenen Theilen des Waldesdickicht hausen. Dann beschloß Zambi Menschen\*) zu schaffen, und rief zunächst zwei Paare in's Leben, Nomandamba und Manbele ober Mundele, jeden mit einem Weibe als Gattin, und wies ihnen ihren Wohnsitz neben einem Brunnen an. Dann übergab er ihnen zum Hausthier einen Sahn (Sufu-ambakala), und als berselbe am Morgen früh zu frähen begann, erwachte zuerst der jüngere Bruder, der sich rasch vom Lager erhob und in den Brunnen sprang, in dem er sich weiß musch (als Mundele). Als der Langschläfer später aufstand, fand er nur noch schmutziges Wasser im Brunnen und blieb dasselbe schwarz (als Noman-damba). Alles auf

<sup>\*)</sup> Die Kanga und Loango haben eine Tradition von einer allgemeinen Bertilgung bes menschlichen Geschlechts (burch himmelseinsturz), worauf ein neues Geschlecht geschaffen wurde (Olbendorp).

ber Erbe im Pflanzen= und Thierreich ist von Zambi gesschaffen, und die stets erneuten Keime dieser organischen Wesen kommen mit dem Regen auf die Erbe herab.

Der Himmel (Usulu) ist in brei Zimmer getheilt, von benen das eine durch Sa Manuela (die Muttergottes Santa Maria) bewohnt ist, die andern beiden durch ihre Söhne, Deso (deva-Su der Gott des Himmels) und Zambi-apungu. Anfangs starben die Menschen nur für einen Monat, indem sie in einen langen Schlaf sielen, und dann mit der Ver-jüngung des Mondes wieder auflebten. Als jedoch die Mutter Zambi-ampungu's gestorben war und Deso die Bitte ihres Sohnes, sie wieder aufzuwecken, nicht erfüllen wollte, erzürnte sich Zambi-ampungu und entschied nun, daß fortan auch alle gestorbenen Menschen im Tode verbleiben sollten.

Dies ist die Version der Mussorongho, wogegen in Kakongo Folgendes erzählt wird:

Alls Himmel, Erbe und Meer geschaffen war, hielt es Zambu-ampungu (ber höchste Gott) nicht für gut, daß die Erde leer sei, und er beauftragte deshalb den Untergott Zambi (derselbe, der in die Besessenen oder Umkullu eintritt und aus ihnen redet, sich also in der Seele manisestirt) Wenschen herzurusen, und diese wurden paarweise in die verschiedenen Länder hinabgesandt. Als sie sich nun rasch vermehrten, und bei Wangel jeder Ordnung Streit und Zwist ausbrach, schien es angemessen, eine Regierung einzussehen, und Zambu-ampungu enthüllte sich im Traum (loto) dem ältesten Greis, ihm verkündend, daß er ihn durch die Kronmüße zum König (Umtinu) einsesse und mit dem Scepter

(Chimpava) belehne, daß er ihn damit jedoch auch für Alles, was auf der Erde geschehe, verantwortlich mache und Rechen= schaft von ihm fordern murbe. An solchen Platen des Landes, wo sich dämonische Kräfte manifestirten, die also als Sit eines Fetisches bekannt maren, setzte ber König die Ganga bes Bobens ober ber Erbe (Ganga Umtissie insie) ein, bamit sie hier die Aufsicht führten, und ihm wieder für bie Thaten der Menschen verantwortlich und zur Rechen= schaftsablegung verpflichtet blieben. Die übrigen Ganga haben sich mit den Fetischen, denen sie dienen und die sie zu ver= wenden vermögen, auf Privatwegen in individuelle Beziehungen gesetzt. Die wichtigste Aufgabe ber Priefter ist die Regulirung der Witterung, und früher standen die Scingilli\*) ober Regenmacher (in Sogno) unter bem (un= sterblichen) Ganga Chitome. In Esseno murbe ber Chitome Scingilla (Gott der Erde) auf einem Steinsitz am Blug. (mit feiner Concubine) verehrt.

Zambi-ampungu schuf (am Zaire) seinen Sohn Bomba-Kinu, der mit seiner Frau (Kinganga-Kinu) als Sohn (in Nimimi) Matela zeugte, der das Wasser trinkbar machte. Ihm gebar seine Frau Pansansombe zuerst die Söhne Tokoko (der den Wald hervorrief), Kiwandii (Herr der Palm-

<sup>\*)</sup> Les Gangas ou les Prêtres nommés Sanghillis (dieux de la terre) ont un supérieur ou un Souverain-Pontife, qui porte le titre de Ganga Kitoma et qui passe pour le premier. C'est à lui qu'on attribue toutes les productions terrestres telles que les fruits et les grains. Um den Credit der Unsterdichfeit zu bewahren, ließ er sich bei Annäherung des Todes (nach llebertragung der Wissenschaft auf einen Schüler) ertrosseln.

bäume), Rofo-Romalembo, der die (Sangalawna genannte) Beilmedicin bereitete, und Rombo (Schöpfer ber Früchte), bann aber ben Sohn Toti-Bana, ber mit seiner Frau (Ma= bula-Mampango) ben Sohn Zambu zeugte, und biefer mit feiner Frau (Taninu) die Sohne: Lukelelo (ber über bas Wasser herrscht) und dann (von einander geboren): Bugita (im Wasser), Kitschenze (im Wasser), Kikomba (im Sand), Baka (im Waffer), Boiongo (im Busch, um gutes Holz für Stäbe zu gewähren), Muilangfissi (im Wasser), Bobo (gutes Trinkmaffer gewährend), Tuankattu (über bie Baume herr= schend), Matutulu (guten Fischfang gewährend), Rutombanga (die Schiffahrt schützend), Rumbo (stürmisches Wasser beruhigend), Tabetuana (über Steine herrschend), Fambuila (im Kriege schützend), Riongo (bas Geflecht für Sacke liefernd), Tabiafasi (beim Sandel helfend), Binda (Erdnusse gewährend), Rotola (ben Handel ichnigend), Savano (ben Handel fördernd), Ta'ba (bes Handels), Tabebela-Makmango (bes Handels), Kibianu (bes Handels), Sabi (bes Krieges), Sutalla (ber Schiffahrt), Kinilafa (gegen Ränber schützenb), Efuma (vor Hinterhalt bewahrend), Leoh (die Landung erleichternd), Umtomaseki (Fische greifend), Konkafomroäli (im Rrieg schützend), Tabbibamuingo (bes Handels), Lunga (Beil= mittel gewährend), Monselele (ben König berathend), Bunse (Regen gewährend), Gungi-Amoanda (im Walbe), Makana (bes Handels), Randango (bes Handels), Rumbi (bes Waffers), Masa-Mangano (ben Brunnen schützend), Umpambu (gute Planken gewährend), Tuantiffi (Die Bäume ichnigend), Rianji (Berr ber Uffen), Ibumba-Raniantschuensunda (gute Stocke liefernd), Mayemba (der Fische), Ningunto (der Fische), Umtanina (der Fische), Tomataddi (die Jagd schützend), Msese (die Pflanzen schützend), Totimbassa (Palmwein gewährend), Bulambemba (Nahrung gebend), Lemba, Pangu, Sofonka, Bubu, Alfunga (Fische verschiedener Art gewährend).

Die in unbestimmter religiöser Ahnung an den himmel (Zulu oder Sulu) versette Cottheit Zambi (Sambi), als Zambi ampungu ober in Bunda (nach Cannecattim) Zambi imochi (beos hum so) wird anerkannt durch Aussprüche wie Zambiatumo (Gott hat Alles bestimmt), Zambi tumesi (Gott hat ihn gerufen) u. s. w. Der an der Hand getragene Ma= lungu ober Ring Zambi's ist ein eiserner. Dieser höchste Gott beauftragt den Untergott (Zambi) mit Schöpfung bes. Menschen, und bei ber zweiten Schöpfung mirtte Zambi= imbi (ber bofe Gott) mit, nach dem (in Longebonde) Be= lähmte und Stumme genannt sind, als von ihm gemacht. Auch auf den höchsten Gott mag eine "heilige" Rrankheit, wie es vielfach vortommt, zurudgeführt werden, und bei Propart heißt diese (die Meineidige trifft) Zambi-a-n-pongu, jo daß sich aus ihr erst der Name entwickelt hatte. Zambi=a:nbi (imbi) ober bem Gott ber Bogheit, heißt eg, daß die einzige Art, ihm zu opfern, darin bestehe, mit ihren Früchten beladene Bäume zu feinen Ehren absterben gu laffen. "Der Bananas-Baum wird vorzüglich bazu gewählt."

Im Gegensatz zu Zambi-ampungu, der vom Himmel herab die Welt schafft, wird Shimbi (Zambi) oder (in christlicher Reminiscenz, auch in Ceylon) Deso aus der Erde empor-wachsend gedacht. Als erster Mensch brachte Watäkelela Fener

vom Himmel herab (nach den Mussoronghi), und in Cabinde stammen die Chimpanse Anziko) von einem Fetissero, der in den Wald stoh und sich mit einer Aeffin mischte.

Anfänglich, wie die Mussoronghi erzählen, hatte Zambisampungu eine Menge von Sonnen geschaffen, da indeß die Menschen in Folge der großen Hige allzu sehr litten, zersstörte er-sie bis auf eine, und an ähnliche Mythen aus versichiedenen Theilen der Welt schließen sich die vom Schlingenstänger der Sonne bei Indianern und Polynesiern.

Die abgeschiedenen Seelen (Chimbinde) gehen nach ber obern Welt (Chinimbe) im Himmel, mögen indeß auch den Embryo im Uterus einer ichwangeren Frau neu beleben, wie sich solche Wiedereinkörperungen in Oberguinea und anderswo gleichfalls finden. Was beim Tobe nach Oben geht, ift ber Beist (Lunsi). Die zurückfehrenden Todten beißen Umfuja und wer sie sieht, wird im Geist (Lunsi) verstört. Disongola satitanni (es bentt) im Körper (finitu). Der Buls heißt Mainemba matoto. Träume werden. oft burch die Ginwirkung eines Fetiffero verursacht. Aus ber jenseitigen Welt (Moikmandi Simta), wohin fich bie Sterbenden gunächft begeben, kehren bie Seelen zur Begeisterung gurud (bei fpiritistischem Rapport). Beim Tobe entweicht die Seele (Chinni). Wenn ber Mensch stirbt, zieht ihn ber Doko an einem haken zu Zambi-ampungu hinauf (während in Auftralien die Schlinge zu gleichem Zwede bient, und auch in Indien die Dama's).

In den Nachtvögeln\*) kehren aus der andern Welt

<sup>\*)</sup> The Belochis (in Sinth) are considered great adepts in the Sona jo ilm or knowledge of omens, taken from the flight

solche Seelen zurück, die als Fetissero Uebles thun wollen. "Die Loango stellen sich ben Ort ber Seligen ba vor, wo Sambianpungo (Gott) wohnt, die Hölle aber oben in ber Luft, welche sich hingegen Andere tief in der Erde denken. Von ben Seelen, die zum bofen Geift kommen, glauben fie, baß sie Gespenster werden und wieder erscheinen, und weil sie ihre Neigung Boses zu thun behalten, diejenigen im Schlafe plagen, benen sie nicht aut sind, übrigens aber in ber Luft umberflattern und im Busche Lärm und Geräusch machen. Wenn also Einer am britten Tage nach seinem Tode wieder erscheint, so sei es ein Beweis, daß er nicht zu Gott gekommen" (Olbendorp). Bei ben Eweern hat die feindliche Macht Abosam in der Luft (Name) ihren Sit (wie im polaren Norden). Die gefährlichsten Tetissero sind (in Loango) diejenigen, die sich sterben lassen und bann aus bem Grabe zurückkommen, um das Fleisch des Kranken Nachts zu effen, mährend sie am Tage in der Wildnis von todten Leibern leben. Wird nach einem Todesfalle berjenige, bem ein nachgelassenes Rind übertragen ist, krank, so heißt es, daß ein Fetissero die abgeschiedene Seele (Chimbinde) bes Vaters gerufen, und daß sich diese barum erzürnt habe, weil sein Rind nicht gut behandelt sei. Es wird baburch nöthig, die Ganga zusammen zu rufen, um die Suhne porzunehmen. Die Besessenen (Umfulln), aus denen die Seele eines Verstorbenen redet, werden burch die Trommel des Fetisches geheilt.

of birds (Burton), und solche Anguren finden fich vieisach in anderen Theilen Afiens, in Amerika und sonft.

Aus der Moenho oder der (in dem Lebenden waltenden) Seele mandelt sich beim Tode die (gespenftische) Chimbinde ober abgeschiedene Seele, beren natürliche Bestimmung es sein würde, aufwärts zum himmel (Zambi oder Gott) empor zu fteigen, wenn fie nicht etwa auf bem Wege babin durch einen Fetissero ergriffen und von ihm mit Retten (Libambo) im Walde befestigt worden, um von dort als bienstbarer Geist für bose Unthaten ausgesandt zu merden. Buweilen geschieht es, daß eine aus bem Grabe gurud= fehrende Chimbinde in einen Neugeborenen einfährt, und wenn dieser von seinen Verwandten nicht gut behandelt wird, ihn tödtet, um sich bann auf andere Glieder ber Familie zu werfen, bie nach einander wegsterben werden, bis es einem Canga gelingt, die Geele zu bannen. Der Rimpanganga=Doki (bei Wanga) wird von bem Doko um Arzeneien zum Töbten angegangen. Die Missionare (bei Propart) hörten von den Negern: Die Seele werde nach ihrer Trennung vom Leibe Dörfer und Städte fliehen und in ber Luft über Wälber, nach bem Wohlgefallen ber Götter herumflattern.

Die im Meere lebenden Fetische\*) (Chivuku-vuku-umpema=

<sup>\*)</sup> The Demeter of Eleusis remained the particular deity of the Eumolpidae and the Athene of the Acropolis belonged to the family of the Butadae; the Politii of Rome had a Hercules, and the Nautii a Minerva (the Julii a Venus). When the deity of a family had acquired considerable reputation and, from the prosperity of his worshippers, was judged to be both benevolent and powerful, then it often happened, that a whole city would wish to adopt it and by diligent service win its favour (j. Barfer).

Mambili, als heißer trockner Wind (Pema) ist der Wind des Fetisches (Mambili). Bei den Wolken (Matuti) werden unterschieden Matuti nombe oder schwarze Wolken, Matuti mampemba oder leichte Wolken und rothe (feuersardige) Wolken, als Tuculassensa. Die Brandung (Mayo) ist das Keden des Zimbi (Shimbi) oder Teusel. Der Mawakala genannte Teusel verursacht Stürme (am Shark-Point) im Innern des Brunnens Shimaskiamasa. Die Strudel im Congoskluß werden durch Bungus Wungu verursacht. Die Schlange Nioka läßt durch ihr Erheben das Meer ansschwellen und verursacht durch unruhige Bewegungen die Calema (oder Kussuko). Die Wellen des Meeres heißen Wayo mombu (mambu oder Meer), die Ebbe Umkuango, die Fluth Moada.

Die Tandi San Zambi ampungu (die Diener des Zambi-ampungu) kriegen aus himmlischen Höhen mit den Zimbi (Shimbi) und der Ganga Andembe (Prophet) wird im Schlaf von den Taudi belehrt und erleuchtet. Die Zimbi Kakento (Tenfelinnen) und die (Zimbi) Shimbi ke yakala (Teufel) vermischen sich zuweilen, um die Mana-mana-kakette-kasimbie zu zeugen, die wieder zu Zimbi (Teufelchens) auf-wachen.

In geschlechtlicher Mischung zeugen die männlichen und weiblichen Taudia San Zambi-ampungu (Engel Gottes) die kleinen Taudia-boso (Engelchen) oder Kimuana-mana (Kiam-boso), die gerusen werden mit: Kimuana mana wyza (komm, mein Engelchen), um neugeborene Kinder zu begleiten und zu

schützen (wie diese auch in Siam auf ihren Schutzengel hinz gewiesen sind). Bei den Kimbunda liegen (nach Magyar) die guten Geister (Kilulu Sande) im Krieg mit den bösen Geistern (Kilulu-nangolo-apessere), deren Uebermacht durch die Gewitter des höchsten Wesen (Suku-Banange) gezügelt wird.

Wie in Grönland und Viti\*) wird auch in Niederzguinea (und am Alt=Calabar) die Ursache menschlichen Sterbens auf einen anfänglichen Streit zurückgeführt. Als Guandi=an=Zambi=ampungu (die Mutter Gottes) starb, wünschten Zambi=ampungu von Sa Manuela ihre Wieder=belebung, und als diese versagt wurde, ließ man alle Menschen sterben, indem Deso sich dem Willen Sa Manuela kangua fiate. Noch sindet sich das Gebet: Sa Manuela manu danz gua tiato (laß beim Sterben leben, o Heiliger) Beim relizgiösen Tanz (quina oder kina) wird gesungen (tola): Zambi=ampungu kavanga diambuko kavanga diadisako (Gott läßt sie sterben, die Menschen, Gott thut nicht recht daran). Die Wanika sagen (k. New) von Mulungu (Gott oder Himmel) wegen der Leiden im irdischen Jammerthal: Mulungu ni mui (God is bad).

Die Mtutschi (das Schwarze) genannten Flecken im Monde, die auch als Buete de Masa (Regenwasser) ober

<sup>\*)</sup> In einem Streit wollte Ra Bula (ber Mond) ben Menschen nur zeitweis verschwinden und dann wieder aufleben lassen, wogegen die Rate (Ra Kalaso) meinte, daß die Menschen sterben sollten, wie Raten, und damit durchdrang. Bei den Cetimo streiten die Gottheiten des Tages und der Nacht über Fortleben und Sterben, und Letzteres bleibt in Kraft.

als Umsundi Gule unkama (auf einem Stuhl sitzende Leute) erklärt werden, zeigen das Gesicht Zambi-ampungu's, der von dort das Treiben der Menschen beobachtet, wenn der Bollmond gekommen ist (gondo ampuena isanga mene). Um Nembo wird (nach Du Chaillu) der im Monde wohnende Geist, als Jlogo, angerusen. Nach Gondo isuidi (der Mond stirbt) im Dunkel, heißt es (an der Loango-Rüste) Gondo is angamene (der Mond kommt wieder), und bei der lärmenden Begrüßung des Neumondes (unter Schlagen der Lippen mit den Händen) wird gesungen: Bakana yäla (bäla) diako ko (jetzt werde ich nicht krank sein).

Wie in so vielen anderen Ländern, wird auch in Congo (was Merolla bereits beobachtet hatte) die Idee des Forzlebens\*) mit den Wandlungen des Mondes verknüpft, indem man den Wechsel des Mondes mit dem Gesang Cantua (Bantu) fua (der Mensch stirbt), Cantua jinga (der Mensch seber) begleitet, oder mit Cantua Zampi ampunga. Deso da Manuele mavanga fiako (auf den Streit bezüglich). Beim Ausen

<sup>\*)</sup> Möge ich mein Leben ernenern, wie Du bas Deine, wurde händeflatschend beim Neumond von den Knieenden gerusen (nach Merolla).
Possa cosi rinovar io, come sete rinovata gia voi. Die Namaquas
(die wegen der gesätschen Botschaft des vom Mond gesandten Hasen
starben) verehrten neben Chuvn (dem höchsten Wesen) den Mond, indem
sie beim Neumond den alten Mond sobten, weil er ihr Bieh so gut dewacht. Auf den Carosinen legten sich die ersten Menschen mit dem Verschwinden des Neumondes schlasen und wachten vergnügt beim Neumond
wieder auf, dis sie der böse Erigirege'rs mit Todesschlas ohne Aushören
schlug. The women, the first sight of the new moon turn up their
dungen, in despight, as ossended with their menstruous courses,
what they ascribe unto her (in Angola).

gehen des Mondes heißt es Gonda tensaminna (der Mond erscheint), beim Vollwerden Gonda elungidi (der Mond füllt). Der Vollmond\*) ist Gonda amoensi und der Neumond Gonda amona.

Mit einem Tambu (Tambu mianja ampungu) ober Rad verursacht Zambi ampungu ben Donner, ber nach bem Ton als Umsasa tichentu (weiblich) ober Umsasa bakala (männlich) unterschieden worden, und den Blitz durch Tusemo = Tusesi (im Reiben). Das Mamunda Mamulu ober Regensieb wird ausgeschüttet burch Bemba-Kinu (Zambu-ampungu's Sohn) und beffen Frau Mabia. Die Sterne heißen Umbotte (bie Schönen), bas Siebengestirn Vilondolo bicongolo. Die Milchftrage ift Umfila Zambi (ber Weg Gottes), ber Regenbogen Umchama-umwula (Affundibi) oder Umschama, als die im Wasser befindliche Schlange, die sich vom Horizont aus am Himmel erhebt (wie bei den Eweern, denen der in den Sternschnuppen erscheinende Rriegsgott Ninifpla auf seinem Pferde die Wolken durchschreitet). In Guinea wurde (nach Boswell) der Schlange bei Dürre, sowohl wie bei Räffe geopfert. Der Blit heißt M'sasi (Luschiamo comban sasi) und ber Donner (Chi bumn umvulu ober Lärm des Regens) wird von dem Getisch der Erde oder Rissie = infie, den der Rasa=bakis genannten Ganga bedient, erzeugt (tobend, wie ber Erbgott ber Shefiani). Wenn Regen ausbleibt, merben Betiffero beschulbigt, und die Angeklagten muffen Caffa effen.

<sup>\*)</sup> Les Negres de Cabinda portent au cou une petite corne, qui leur pend sur la poitrine. Au temps de la pleine lune. ils oignent cette corne d'une huile, qu'ils recoivent de leurs sorciers.

Die Mandongo (wie Olbendorp bemerkt) nehmen für ihren Fetisch gern etwas, was vom Donner gerührt ist, und in Abbeokuta (in Yornba) besitzen die Donnerpriester einz greifende Gewalt.

Pas alle primitiven Staatsverhältnisse burchwaltende Priesterkönigthum stand auch in ganz Afrika in Kraft, und noch wohnt der die Stürme beherrschende Kukulu am Vorgebirge des Steinpfeilers und Namvulu vumu (König des Regen und Wetter) auf einem Hügel bei Bomma. In Loango wird der König eines schlechten\*) Herzens (ukilumubi) beschuldigt, wenn wegen allzu starker Brandung nicht gesischt werden kann, und man setzt ihn ab, weil er keine Liebe zu seinen Unterthanen habe (wie es dem Kaiser von China vorgeworfen werden mag). Us 1870 der König Chinkussu durch den Manis Loango vom Thron vertrieben wurde und bald darauf eine Sonnensinsterniß eintrat, wurde diese dem Zwist der Könige zugeschrieben.

Der König erhält "Zeichen der Ehrfurcht die der Ansbetung nahe kommen. Die gemeinen Leute sind fest überzeugt, daß seine Gewalt nicht blos in den Grenzen dieser Erde eingeschlossen sei, sonders daß er Ansehen genug habe, um Regen vom Himmel fallen zu lassen. Sie ermangeln daher auch nicht bei anhaltender Dürre, wenn sie ihrer Ernte

<sup>&</sup>quot;) Incredulous as to a future state, the Kafirs believe that sins are visited by temporal calamities, amongst which they reckon drought, pestilence, hail etc. (Masson). Nach Males Mannir werden die Siaposh jährlich von ihrem Gott (aus Kabal) zu Pserde besucht, der nur dem Priester sichtbar ist (Masson) [Preußen].

wegen befragt werden, ihm Vorstellungen zu machen, baß, wenn er sich nicht bald seines Königreiches annehme, sie alle vor hunger fterben und auger Stand fein murben, ihm die gewöhnlichen Geschenke zu machen. Um auf ber einen Seite bas Volf zu befriedigen und auf ber andern auch nicht zu viel zu magen, überträgt er bas Geschäft an\*) einen seiner Minister ober Rathe und befiehlt ihm, ohn= verzüglich so viel Regen auf die Felder fallen zu lassen, als nöthig ift, fie fruchtbar zu machen. Wenn biefer alsbann ein Gewölke mahrnimmt, ober vermuthet, daß es regnen werde, so zeigt er sich dem Volke, als wenn er jest den Befehl seines Herren ausrichten wollte, und dann versammeln sich Weiber und Kinder um ihn herum, die alle aus vollem Salfe ichreien: Gieb uns Regen, gieb uns Regen! ben er ihnen auch mit ber größten Zuversicht verspricht. Ungeachtet ber König gang unumschränkt über sein Volk herrscht, jo sieht er sich doch oft in der Ausübung seiner Gewalt durch bie Brinzen, seine Basallen, gehindert, die nicht viel weniger mächtig sind, als er selbst" (Pronart).

In Kabinde (Kapinda) bildet sich das Jahr (Vou) aus zwei Hälften, der trockenen (Vou sebn oder Shiba) oder Nebelzeit und der nassen (Vou vulu oder Tempamvulu) oder

<sup>\*)</sup> The Masai and Wakuavi (von benen die Letzteren zum Theil von dem Ersteren unterworsen sind) are much influenced by a recognised sorcerer-chief, called Leidoni (j. New). The whole of the young men, called El-Noran, constitute the army, while the more advanced in life remains at home to protect the women, children and flocks. Die Lappentönige (IX. Jahrhdt.) waren zugleich Oberpriester oder Oberhäupter (j. Koetinen).

Regenzeit, von benen jede in sechs (sieben) Monate zerfällt, und ein Gonda (Monat) setzt sich nach den Wechseln des Vollmonds (Gondu milungulea) oder Neumonds (Gonda mona) aus fünftägigen Wochen zusammen, deren Tage Sona, Kando, Mtons, Mzelo, Sona heißen. Der Sonntag, Sona (der gewöhnlich als erster Wochentag betrachtet wird), bildet einen Kuhetag für die Frauen, die an ihm nicht arbeiten, aber auch sonstige Geschäfte werden an ihm nicht vorgenommen, und man unterläßt selbst die Palaver, die sich oft durch mehrere Tage hinziehen. Tucken giebt als Wochentage (am oberen Zaire) Sona, Kandu, Ocunga, Kainga, und der Tagwird in drei Theile getheilt. Die Wanika betrachten (nach New) jeden vierten Tag als Ruhetag.

Der Bezeichnung Ganga begegnet man weithin durch Süd-Afrika, und sie trifft sich auch bereits in den alten Schriften über die Loango-Küste. Der Ganga ist der Zauberer oder Wunderdoctor, das Vermittelungs- und Verbindungsglied des Priesters und Arztes, der, wenn nicht mit
materiell wirksamen, mit wunderdar geheimnisvollen Mitteln
erst den Körper von seinen Leiden zu befreien sucht, und
nachdem sich dieses nicht mehr thunlich erweist, wenigstens
der abgeschiedenen Seele, zum Trost und zur Frende der
trauernden Verwandten, seinen starken Arm leiht. Nach
den Eingebungen der bämonisch begeisterten Mokisson) oder

<sup>\*)</sup> On appelle Ganga-itiqui celui des Ministres, qui a droit de recevoir les presents qu'on fait aux idoles et de les presenter sur leurs autels. Die (Sanga) Ganga Itiqui empfangen die Gaben sir die Gögen (nach Cavazzi). Bei den vom Erifotona beherrschten Bubi.

Caffa. 233

Götzen werden die Kina (Kin) als Gelübde aufgelegt. Nach stattgehabtem Diebstahl werden die Götzenbilder unter dem Schalle von Trommeln und Trompeten auf dem Markte umhergeführt (s. Proyart). Gesetzlich wird der bei einem Diebstahl Betroffene der Stlave des Bestohlenen, wenn er sich nicht durch einen Stlaven loskauft.

Als Ordale bei den Wania nennt New das Kiraho cha Tsoka (die heiße Art), das Kiraho cha Sumba (die heiße Nadel), das Kiraho cha Chungu cha Guandu (der Kupferstessel) und das Kiraho cha Kikahi (das Stück Brod).

Zum Schröpfen werden die oben durchlöcherten und dort mit Wachs umklebten Antilopenhörner am untern Ende in einen Kessel mit heißem Wasser erweicht. Der Arzt macht in der emporgehobenen Hautfalte kurze Ginschnitte mit dem Messer und saugt dann das angedrückte Horn, um es nachher mit Wachs zu schließen. Wenn einige Winuten später abgenommen, ist es mit geronnenem Blute gefüllt.

Die zum Cassa-Cssen bienende Rinde soll, wenn unten vom Baume abgeschnitten, als Medicin (als Purganz oder Vomitiv) verwendet werden können. In der oberen oder jüngeren ist das giftige Princip noch so stark, daß das Leben durch das Einnehmen gefährdet wird, doch liegt wieder (wie es heißt) ein Unterschied darin, ob man sie von der Sonnen= oder Schattenseite des Stammes gesammelt hat. Als Präservativ soll Del getrunken werden.

bie ben Mohs (Ibolen) opfern, giebt es außer bem Manne Gottes (Buyet. Rupi) ben Priefter, ber tanzt und fingt (als Arzt fungirent).

Mitunter wird es gestattet, daß ein Stlave für das Einnehmen des Rindentrankes substituirt wird. Erweist sich dann aber dieser als schuldig, so kommt man auf den Herrn selbst zurück. In Cassange giebt man beim N'Bambu (Schwur) den Rindentrank dem Hunde des Klägers oder dem des Beklagten ein, und der Herr desjenigen Hundes, der zuerst bricht, wird freigesprochen.\*)

Der durch seine Kinde zum Gottesgericht ober (früher) Bolungo (wie der Muana-Baum bei den Marawen zum Muave) dienende Baum in Mozambique (s. Peters) ist durch Bolle als Erythrophlaeum ordale bestimmt.

Außer der Wurzel des Imboka-Banmes, um den Umstobe (Herer) zu überführen, diente früher zum Ordal (Rhistombo) das heiße Eisen, das Kauen von Bananenblättern, siedendes Wasser, die Embafrucht, das Tragen von Muscheln, das Ankleben von Muscheln an den Schläfen u. dgi. m. Der N'kassa (Ganga inkassi) spürte die Heren auß; der Ndassi entsteckte den Dieb durch Ansteckung eines Fadens. In Mossamedes wird die Leiche in einer Tipona umhergeführt, um durch die Ansgaben des Priesters den schuldigen Fetissero auszusinden, der dann beraubt wird. Die Kososoo genannten Zauberer wurden in Loango bei einem Todesfall befragt. Im Innern von Duissama wird bei Krankheiten ein Priester gerusen, um

<sup>\*)</sup> When any man is suspected for any offence, he is carried before the king or before Mani-Bomma, which is, as it were, a judge under the king (among the Morombes in Mayumbe). They have a kind of root, which they call Imbondo (Battel). Du Chaillu fand in Gumbi die Probe mit heißem Del, aus dem ein Messingsberauszunehmen war.

zu entscheiben, ob er sie heilen kann. Erklärt berselbe, daß ber Kranke sterben würde, so wird solcher von seinen Berswandten getöbtet.

"In ber Lanbschaft Sogno wurde ber Angeklagte ge= zwungen jenes Wasser zu trinken, mit bem ber Mani-Sogno ihnen die Füße gewaschen. Zu diesem Ende behielten selbes auff die Priester dieses And-Schwurs, Afia-Mazia-a-Masogno genannt, weil aber diefer welches Privilegium einen andern Kürsten, Namens Maquimi, hat zukommen laffen, sennd sie der Meinung, daß auch die Krafft zugleich in das Wasser sene übersetzet worden, worin sich dieser Fürst maschet (f. Cavazzi). In bem öffentlichen End-Schwur Bagi genannt wohnet, statt bes gewöhnlichen Ganga, eine weltliche Person ben (nach Cavazzi), mit Auflegung von Schnecken (am Congo). Der Zui genannte Ganga entband von falschen Eiden. In Guinea mar es gebräuchlich, ben Berbächtigen in einen Fluß zu werfen, eine "Probe, so sonsten von unverständigen Leuten bei den alten Beren vor gemiß und unstreitig angenommen wird" (1700) zur Wasserprobe.

"Wenn aller Menschen möglichste Hülfe und Vorsorge ohngeachtet der Kranke keine Besserung findet, sondern seinen Geist ausgiedt, sangen sie an, nach der Ursache seines Todes zu grübeln, denn ob dieselbe klärlich genug erscheint, entzweder wegen hestiger Krankheit, hohen Alters und gefährzlicher Wunde oder andern bösen Zusall, so lassen sie es doch nicht daben bewenden, sondern erzwingen noch eine andere Ursachen. Dannhero muß der Geistliche nebst des Verstorbenen Freunden hierüber Nachfrage anstellen, ob er

Beit seines Lebens einen falschen End gethan, ba fie bei bessen Vernehmen alsobald sich einbilden, die rechte Ursach gefunden zu haben, weil er des Mennends halber mit bem Tode bestrafft worden, ist's aber, daß man ihn besfalls nicht beschuldigen fann, so geben sie weiter, ob er nicht irgend einen heimlichen Feind gehabt, ber ihn wegen ber Retissero umgebracht. Bisweilen fett man auf ben geringsten Argwohn bes Verstorbenen Rennd fest und verhöret ihn, ob er an dem Tode des Abgelebten schuldig sei, ift's, daß er überführt wird, obgleich icon vor langer Zeit gethan, tommt er ohne Geldgaben nicht los. Dafern sie nun gewiß find, daß ber Kranke nicht mit Gifft hingerichtet, fragen fie weiter, ob beffen Frau, Rinder, nächste Unverwandte ober auch feine Stlaven, welche die Aufficht über ihn gehabt, treulich genug geopfert, und wenn auch dies nicht zureichend ist, die rechte Ursache bes Todes zu entbeden, fangen sie von Neuem an ihre Ceremonien, als die rechten, wo in solden Fällen einige Zuflucht, zu begehen. Und fraget ber Geiftliche nicht nur den Abgelebten, warum er geftorben jei, sondern auch den Götzen, ba es bann niemals an Untwort fehlt, mobei meder Teufel, weder Götze noch ber Tobte einige Eduld baran haben, jondern weil fie alle brei gleich itumm find, mithin auch teine Antwort geben konnen, ift's. Niemand anders als ber Lumpen-Geistliche, welcher antwortet und nach vollbrachter Geremonie die einfältigen Un= vermandten beredet, es hatte ber Gote und ber Tobte auf jolde Art sich verlauten laffen, jo zwar wegen feinen Bor= theil dienstlichst und ber Wahrheit am ahnlichsten gu fagen,

baß bemnach biese guten Leute Alles vor gewiß und ohns fehlbar nicht anders als ein Evangelium auf: und anzuehmen, sich allezeit in allen ihren Berrichtungen nach ihm betragende" (Bosmann).

Tucken beschreibt die Tuchumwickelungen der Leiche als dazu bestimmt, den Verwesungsgeruch niederzuhalten, und je reicher der Verstorbene ist, je mehr dieser Einwickelungen also angelegt werden können, desto länger läßt sich das Vegräbniß hinausschieben. Der Umfang kann so zunehmen, daß die erste Hütte zu klein ist, und man eine zweite, dritte und selbst sechste darüber baut (am obern Zaire).

"Ein jedes Dorf (ber Quojes) hat ein abgesonbertes Büschlein vor die Seelen der Geister der abgestorbenen Freunde. Dieses ist rund herum vermacht, und weber Freund noch Kinder, noch sonsten Jemand, der das Zeichen ihrer Rotte nicht träget, mögen darein kommen, weil sie die Geister, wie sie sagen, hohlen und tödten. Zwey oder dren, ja mehrmal im Jahre wird allerlen Speiseopfer vor die Geister, nach dem die Früchte wohl gemacht seynd und man viel Wildes gesangen, hierher gebracht" (Dapper).

In einem Krankheitsfall läßt man einen im Prophezzeien geschickten Ganga rusen, der sich bei Einbruch der Dunkelheit durch Tänze vor einem Fener in Ertase versest und dann gegen Mitternacht bewußtlos niederfällt. Bei der Rückfehr zum Leben bestimmt er dann, ob es ein Endore gewesen, der die Krankheit verursacht (und ein solcher, oder sein substituirter Stlave, der für ihn die Rinde gegessen, wird dann nach der Hinrichtung unbegraben an einen Kreuz-

weg hingeworsen werben), ob ein Bruch der Quirilles (ber Sühnopfer verlange) oder ob ein Fetisch der Urheber sei. Im letzteren Falle müßte dann der Ganga, der für diesen Fall Specialarzt ist und den sie heilenden Fetisch besitzt, aufgesucht werden, damit er durch entsprechende Ceremonien den beleidigten Dämon wieder besänstigt. Der Fetisch Incossi wird (in Krankheiten) durch einen um das Haar gezogenen Faden am Hinterhaupt befestigt. Tucken's Führer nach den Fällen des Zaire bezanderte die wilden Thiere durch Pfeisen, um den Weg zu sichern.

Ist der Ganga von seinem Fetische (wie Bungo) in Besessseinheit ergriffen und ist dann der Geist zur Begeisterung in sein Haupt eingetreten, so spricht dieser aus ihm und verkündet die Heilmittel für den Kranken, die von den Umstehenden aufnotirt und vor dem zum Bewußtsein zurückgekehrten Ganga, der sich nach Verlassen des Fetisch Nichts von dem vorher Gesprochenen erinnert, wiederholt werden.

Die Tetische sind dem Winde gleich und werden je nach ihrem Ritus mit leiser oder lauter Stimme gerusen. In der Sprache der Tetische heißt Wasser Molango (statt Masa) und auch andere Worte sind verschieden oder werden (wie in Cacongo) dem Bunda entnommen.

Um den Körper durch Lembe gegen Krankheit (besonders. gegen Kopffrankheit) zu schützen, dient der Gesang:

Bumba fia ma lembe Bumba fia ma lembe.

Der Fetisch Bomba wird (wie ähnlich in Senegambien) burch einen Topf repräsentirt, aus bem sich Alle an einem

Feldzug Theilnehmenden die Stirn bestreichen. Der im Haus des Ganga gehaltene Kissi Makandi stammt aus Congo, Madialla und Umbumba dienen als gegen Krankheiten wirkssam. Von den Madialismandembo genannten Fetischen ist der gefürchtetste dersenige, der in Mussala in Chilmanga versehrt wird. Die Fetissero, die Krankheit bringen, werden besonders als Nachts umsliegende Vögel gefürchtet, und wenn der Neger beim Erwachen den Schrei derselben hört, glaubt er sein Schicksal besiegelt. In Angola ward (nach Pigasetta) das Omen aus dem Vogelschrei gezogen.

"Bor dem Tobe fürchten sie sich bergestalt, daß sie nicht davon mögen sprechen hören, aus Furcht, sie möchten benselbigen desto mehr beschleunigen," bemerkt Bosmann aus Guinea.

Die Heilceremonien bes Fetisch Umkerenje werden vor dem Feuer angestellt (wie früher der Chitombe von dem als heilig in der Hütte unterhaltenen Feuer gegen Bezahlung austheilte). Wenn das Feuer Funken von sich wirft oder zurückspiegelt (nach Cavazzi), galt es für ein gutes Zeichen (in Congo). Im Wirbelwind vermutheten Einige die Seele eines abgeschiedenen Fürsten und stellten Feste an, während Andere den darin hinsahrenden Geist schalten. Der Götze Ndau entdeckte Diebstahl durch die Probe des heißen Eisens (nach Cavazzi).

Die Seher erblicken in dem Spiegel ihres Götzen den Fetissero, der die Krankheit verursacht hat, und je nach den Quirilles kann das nur mit Flußwasser, oder muß im Walde oder unter anderen Ceremonien, die darüber festgesetzt sind,

geschehen. Der Ganga Koso heilt Krankheiten in Bomma und ebenso der Ganga Masi, der sich vorher einige Tage im Wasser aufhält. Bei Benagelungen\*) wird auch der Schmidt zugezogen.

Die Ganga tragen einen mit rothem Tuch umbundenen mit Glöcken behängten Sachbeutel, der Steine, Muscheln, Rüsse, Hornstücke, Schlangenzähne u. dgl. m. enthält, als zauberkrästige Milongho, \*\*) die zu verschiedenen Zwecken verwendbar sind und mitunter auch im Abschabsel als Medicin eingegeben oder eingerieden werden.

Die Götzen Naviez, Viulondo und Cassudo wurden mit Musik verehrt (in Congo), die Buimbonder tranken das Blut der Opfer (nach Cavazzi). Nach Tucken war in Inga die Ziege Fetisch, und durste weder lebend noch todt hinsgebracht werden.

Zur Communication mit den Luftdämonen dient dem Endore der Spinnenfaden, und Bosmann erwähnt einer Secte in Guinea, welche die Welt durch eine große Spinne (Anansie) erschaffen sein läßt.

<sup>\*)</sup> A common pratice is to make an earthen image supposed to represent the enemy, dressed in saffran-coloured clothes. An incantation is then recited over a needle, with which the joints of the figure are subsequently pricked. A kafan or shroud is then thrown over it, a small Charpai (couch) is prepared and prayers for the dead are duly recited. Finally the figure is buried in the grave-yard and consequently the foe dies of disease (in Sindh). Bri Genuß unersaubter Speife macht ber Junua (Besither) ben Junus (Mensch) bes Junuit (Besifes) frant (in Grönsand).

<sup>\*\*)</sup> Celui qui se vante de deviner, si un malade guérira ou mon, s'appelle Molonga (Labat).

Die Bewohner der Inseln im Zaire sind große Zauberer, handeln und reden mit dem Teufel durch sonderliche Mensschen und kommen, wenn sie dieses Teufelswert beginnen sollen, alle zusammen, worauf dann Einer von ihnen allen drei Tage vermummt läuft. Aber wenn diese drei Tage vorbei sind, gebrauchen sie etliche sonderliche Handgriffe dergestalt, daß alsdann der Teufel durch den Bermummten redet (Dapper). Die vom Dämon oder Moquisso Ergriffenen wurden als Moquisso Moquat bezeichnet.

Die Fetische bes Regens (Inkisso-vulu) stehen innerhalb eines Verschlages im Dorf, wohinzu der Weg durch eine Schnur abgesperrt ist. Zur Sorge für die Felder giebt es mancherlei Knotenzauber und verbietende Vorschriften. Die Pflanzungen der Wataita werden durch Ukorosi (Hererei) beschädigt, wenn der Hindurchgehende nicht seine Sandalen abnimmt (nach New).

Die Fetische ber Erbe (Intissozinsi) bienen bazu, die Häuser bes Dorfes vollzählig zu halten, so daß bei Absbruch eines sogleich ein anderes aufgebaut wird. Am obern Zaire wird (nach Tucken) jedes Dorf unter einen Hauptsfetisch ober Mevonga gestellt.

Im Dorfe Embona (bei Massabe) besteht ber Fetisch Bona aus einem Hausen Thierschädel, wie Ochsen, Hippopotamus u. a. m., Schildkrötenschalen, vertrocknete Pflanzen u. s. w., am Fuße eines Baumes aufgeschüttet mit ben Trümmern eines gescheiterten Schiffes. Der Waldplatz wird für statthabende Feste von Gras gesäubert und dann legt man die Erstlinge der geernteten Früchte dort nieder. Das Bastian, Ab., Die bentsche Erpebition. 11.

Elfenbein\*) an solchen heiligen Plätzen ist im Laufe des Handels vertrödelt worden. Wird beim Lusstellen eines Fetisch die gestohlene Sache nicht restituirt, so gilt der zuerst im Dorfe Sterbende als Dieb und (nach Fitz-Maurice) mag Gift des Priesters den Tod beschleunigen.

Der Ganga in Tschinsasa (bei Tschinboanda) empfängt göttliche Verehrung, da er Negen verschafft und durch Blitze\*\*) zu zerstören vermag.

Nach dem Konqueque der Augongas (bei d'Etourville) ist der Himmel der Aufenthalt der Gewässer, und jedes dieser von der Luft durch eine durchsichtige Wand getrennt, in welcher sich die Löcher der Wassersälle finden, nach den vier Weltgegenden. "Er setzte noch hinzu, daß ein Mohise (eine Art Gottheit) die Thür eines jeden Loches hüte, und dieselbe nur zur Regenzeit, in Folge eines Besehles des

<sup>\*)</sup> They had their idols of wood in the middle of their towns fashioned like a negro, and at the fort thereof was a great heape of Elephants teeth, containing 3 or 4 tunnes of them, these are piled in the earth and upon the skulls of dead men, which they had slained in the warres (in Angola). M'buiri (bei Du Chaillu) entipricht Gumbiri.

<sup>\*\*)</sup> In the tongue spoken about Tete (and understood by the Maraves and Chervas) Murungo (generally translated God) means thunder (nach Burton), Mulungu bei den Wannita, Npunti (in Congo) se vante d'avoir en sa puissance les effets des élémens et de faire tomber les tonnerres et les pluyes (nach labat). Ceux dont les parens ont été écrasés par la tonnerre s'addressent à lui, pour en être préservés (durch ten Heilgott Molonga). Bei den Eweern (mit der Hauptstadt Anlo) gesten der Blitz (Nebresso) und der Tonner (Agtin) als Vollstrecker der göttlichen Gerichte. In Brasitien witt das Göttliche aus dem Laut des Donners bervor.

großen Manyzachis (König bes Himmels) öffne, je nachbem nun das nördliche, sübliche, öftliche ober westliche Loch geöffnet werde, komme auch der Regenguß von dieser Seite her, werden alle Löcher verschlossen, so tröpsele doch immer etwas Wasser durch die durchsichtige Wand, wie das auch bei irdenen Gefäßen zu geschehen pslege. Daher rühre nun die Feuchtigkeit, der Nebel und die Wolken im Sommer, die um so häusiger in einem Lande gefunden werden, je näher dasselbe dem Himmel sei" (bei Vertuch).

Der Leopard (Kume=Chicumbo oder Kume=Ungo) erhält Berehrung, als Pring bes Walbes, und wenn ein gemeiner Neger einen solchen töhtet, wird er gebunden vor die Prinzen geführt, ba er einen ber Ihrigen, eines ihres Gleichen, er= ichlagen habe. Bei ber Anklage hat er sich dann damit zu vertheibigen, daß der von ihm getöbtete Pring ein Pring bes Walblandes, also ein Frember gewesen sei, und indem man diese Ausrebe annimmt, wird er in Freiheit gesetzt und erhält von den anwesenden Prinzen Geschenke. Der tobte Leopard wird bann aufgeputt und mit einer fürstlichen Mütze geschmückt, im Dorfe ausgestellt, wo zu seinen Chren nächtliche Tange ftattfinden. Der Gbelmann, ber einen Leopard getöbtet, murbe (nach Dapper) am Hofe feierlich empfangen und bas Well vergrub man. Den Beweis für bie pringliche\*) Natur des Leoparden findet ber Neger auch barin, bag ber wilbe Buffel, obwohl größer und ftarter,

<sup>\*)</sup> The Cazembe would not eat the flesh, because he conceived, that horned cattle ware fumos, nobility like himself (n:th Cooley), among the Arunda or Alunda (M'runda sing).

sich bennoch von ihm besiegen lasse, weil dieses Thier, als zum Pleds gehörig, es nicht wage, gegen einen Fürsten Widerstand zu leisten und sich gegen ihn zu vertheidigen (wie ähnlich bei dem an alte Traditionen anknüpfenden Kampf zwischen Tiger und Büssel, das Volk sich freut, wenn der erstere unterliegt, da seiner Parthei der Sieg geblieben sei). "Wenn im Lande ein Leopard gefangen ist," so gab das in alten Zeiten eine der seltenen Gelegenheiten ab, bei denen der König von Loango sein Schloß verlassen durste. Bei den Wanika wurde ihr größtes Fest beim Tode einer Hyäne geseiert. The mahanga (wake) held over a chie is nothing compared to that over the hyena (New).

In Chedima (vom Zaire bis Zumbe) werden die Löwen (Pondoro) als Aufenthaltsort der Seelen verstorbener Fürsten gechrt und nach deren Tode weiht man ihnen das Dorf (nach Gamitto).

Die Chimpanze oder Anziko ziehen mit Stöcken beswaffnet unter dem Befehl des Tschintende inseku einher. Der Pongo, der nur mit einem Weibchen zusammenlebt, greift den ihm auf seinem Wege begegnenden Mann an, um seine Kräfte mit ihm zu messen, wogegen er vor einer Frau entsliehe. Aus umgedogenen Waldbäumen häuft er sich im Dickicht ein Haus zusammen, zu dem unten eine Deffnung Einlaß gewährt. Die zahlreiche Familie (bis 40-50 Individuen) schlägt dort ihren Wohnsitz auf, unter der Hut eines alten Männchens, das am Wege Wache steht. Große Quantitäten der (sauren) Tumbo Früchte werden zum Vorrathe ausgehäuft, und zum Einsammeln vertheilen

sich Alle Nachts über die Felder, bis sie am Morgen auf den Schrei des Alten (nach der Weise, wie sich die Neger rusen) nach dem Hause zurückeilen. Am Ansang der Regenzeit kommen sie aus Manumbe herab dis in die Nähe Chicambos. In dem Namen des Gorilla (Pongo) oder Pongo-Apungu, d. i. Waldgott (Pongo-Anzambe) liegt die heilige Schen, die ihm gezollt wird.

In der Station Chicambo hielt Herr Alcantara für vier Monate einen jungen Gorilla (Pongo), der (wie er erzählte) nach kurzer Zeit bereits völlig zutraulich und ein= gewohnt wurde, Teuer aus ber Ruche brachte, aufrecht am Tische stand, sich mit einer Mütze bedeckte, Nachts in einem Mattenbett schlief, und wenn biefes fehlte, burch Geschrei banach verlangte. Uffen im Allgemeinen heißen Monses (Msonse= Mayombe) oder Kida (Macacu). Der wie die Monzol im Gesicht gezeichnete Bijumbula und die Chimpanse (ber Cabinda), werden (in Loango) Anziko genannt, oder Umsiku in der Sprache von Chimbongo (ber Babongo), wo oft zwerghaft kleine Leute geboren werden sollen, mit dem Gesicht eines Chimpanse (eingebrückte Rafe, vorspringende Schnauze und abstehende Ohren). In Jingolo (Jangela) sollten zwei Arten von Affen unterschieben werben, ber große Xima=nene und der kleine (Xima=tscho).

Ein am Schiffsbord befindlicher Chimpanse (aus Loango) saß meist jodelnd da (ho, ho, ho, ho u. s. w.), die Arme über den Kopf geschlagen und begrüßte die Herbeikommenden mit Handgeben, den Laut Tschko, Tschko ausstoßend, wie er auch die Handthierungen beobachtete ober nachahmte. In den

Wäldern von Loango soll das Fabelthier Shimhungu leben, das beschrieben wird als eine Löwenart mit einem halbe mondförmigen Messerhorn auf der Stirn, das sich mitunter den Durchreisenden zeige. In Tortovuilla, eine Tagereise von Chicambo auf dem Wege nach Kuillemavansa, wo zwischen Felsen der Luema-Fluß entspringt, sinden sich Elephanten, und Spuren derselben zeigen sich noch weiter abwärts von Früher her.

Die Elephanten haben sich jetzt weiter in die Ferne zurückgezogen, aber zu Battel's Zeit fanden sie sich der Küste nahe und in Loango kauste man für eine Elle Tuch drei Elephantenzähne, 120 Pfund schwer. Dapper bemerkt, daß in Loango jährlich eine große Menge Elephantenzähne\*) zu beschaffen gewesen, daß dieses aber "von Jahren zu Jahren abgenommen".

Geschieht es, daß ein Neger von einem Krokodil gestressen wird, so ist es durch einen Fetissero, der ihm Milongho als Zaubermittel in seinen Bauch eingefügt hat, dazu versanlaßt, da es nicht in der Naturbestimmung der Krokodile liege, sich von Meuschensseisch zu nähren. Die Verwandten lassen deshalb den Ganga rusen, der ihm den Schuldigen anzuzeigen hat, und dasselbe tritt ein, wenn ein Leopard einen Meuschen angegriffen hat.

Um Macht über einen Leoparden zu gewinnen, klettert ber Doko\*\*) oder der Endore (Fetissero) an einem dünnen

<sup>\*)</sup> Le commerce de l'ivoire est reduit presqu'à rien sur la côte (de Mayumbe), après avoir été autrefois très-florissant (1747).

<sup>\*\*)</sup> The dakan or den (witch) has the power of turning men

Faben (von Spinngewebe) in ber Luft aufwärts zu Zandu und erhält von ihm die Medicin (Longo ober Milongho), durch welche mit der Lockspeise einer Ziege der Leopard ge= rufen wird, der sich dann in ein Doppelgeschöpf\*) ver=

into beasts, killing cattle, flying to any distance on a tree by reciting a Mand (magical formular) and mounting a hyaena (Burron) in Sindh.

\*) The Waboni or fuwano are reputed to possess all manner of magic power (transforming themselves at will, into serpents, crocodiles, hippopotami, cattles), feared by the Gallas (nach Nem). Having assumed some bestial shape the man who is eigi einhammo is only to be recognised by his eyes, which by no power can be changed (Gould). Bon ben Hottentotten wird, wie bei ben Neuri in Wölfe, und zwar" (nach Olaus Magnus) um Beihnachten (in Litthauen) bie Bermandlung in Lömen vorausgesetzt, unter ben von Pierre Bourgot (im Gegeniat zu Michel Berdung) vorgenommenen Proceduren, wie fie von Cuanthes und Betronius ergablt fein fonnten, mabrend bie bem Geichlecht bes Untaus zufommente Eigenthümlichkeit (f. Johann von Mürnberg) bem affprischen zugeschrieben wirb. St. Patrik is said to have changed Vereticus, king of Wales, into a wolf, and St. Natalis, the abbot, to have pronounced an anathema upon an illustrious family in Ireland, in consequence of which every male and female take the form of wolves for seven years and live in the forest and career over the bogs, howling mournfully. Su Frankreich sind manche Processe, ber Wehrwölse (loup-garou) megen, geführt, und bei ben Ashango (nach Du Chaillu) über menschliche Berwandlungen in Leoparden. The Danes still know a man who is a were-wolf by his eyebrows meeting and thus resembling a butterfly, the familiar type of the soul, ready to fly off and enter some other body (Tylor). The modern Greeks instead of the classic λυκάνθοωπος adopt the Slavonic term βοοκόλακας (Bulgarian orkolak). Vers la fin du XVI siècle, la démonomanie, la lycanthropie et la démonopathie se declarèrent (dans le Jura). Boguet (grand juge du lieu) se vantait (suivant le dire de Voltaire) d'avoir fait périr à lui seul plus de six cents lycanthropes ou démonolâtres (Calmeil). Les lycanthropes doivent être brulés vifs, les wandelt, halb Mensch und halb Thier, und so, als zu Menschen gehörig, Menschen rauben kann. Dem Himmels= faden oder Ekoko Nemadia (Faden des Nemadia) kann sich der Doko im Lande der Mussoronghi von Nemadia ver= schaffen, der ihn in seinen Werkstätten bei Shark's Point versertigt.

In Kanje (bei Banana) lebt eine Familie, die den Fetisch Mankulu besitzt und denselben in eine Palmholz-Kiste aus dem Embryo frühgeborener Kinder zubereitet hat. Durch denselben erhalten ihre Mitglieder die Fähigkeit, sich im Dunkel des Waldes in Leoparden zu verwandeln und dort angetroffene Menschen niederzuwersen. Sie dürsen solche indeß nicht verletzen, weil sie, vom Blute trinkend, noch immer in dem Zustand eines Leoparden zu verbleiben haben würden.

Unter den Mussorongho werden Leute angetroffen, die durch einen am Oberarm getragenen Strickfetisch die Fähigsteit besitzen, sich in Krokodile zu verwandeln. Sie ergreifen dann Menschen, die sie unter das Wasser schleppen, um sie zu ersticken, und wenn sie mit ihnen an die Oberstäche des Wassers zurückkommen, beleben sie die Gestorbenen wieder, um sie an einer andern Stelle auf's Neue zu ertränken. Wird deshalb beim Baden der Strickseisch an Jemandes.

sorciers ordinaires sont étranglés et brûlés après la mort. Das-Mal be Laïra (maladie d'aboi) manisestitte sich (1613) unter ben Frauen: ter Gemeinbe Umou (bei bax ober Acqs). Die Erzählungen von Nebuscabnezzar, von ben Töchtern des Pröteus, von Obysseus' Gesährten u. s. werten auf eine insania zoanthroprica zurückgesührt.

Arme bemerkt, so erschlagen ihn die Anwesenden und werfen ihn in's Wasser.

Der Doko beschwört den Teufel (Shimbi) Tuankatto in Bulambembe (am Zaire), um von ihm die Riech-Medicin (Masunga = sunga) zu erlangen, durch deren Aufschnüffeln sich ein herbeigerusenes Krokodil (Handu) halbseits mit dem Manne vereinigt. Dieses Doppelgeschöpf, der Längslinie des Körpers nach getheilt, geht dann darauf aus, Menschen zu rauben und sich an ihrem Fraß zu ergößen. Die Buda verwandeln sich in Hyänen, die Buschfrauen in Löwen, und in Kambodia ist der Wolf (der Wehrwolfssagen) durch den Tiger ersetzt.

Beim Gandu (Krofodil)\*) unterscheiden die Musso= ronghi das menschenfressende Krofodil (Gandu ibakayantu).

Das rothe Wasser geht weit durch Afrika, um Schuls dige zu entdecken, und auch sonst kannte man den Gebrauch eines Bittertrankes, wie in Judäa für Ehebrecherinnen. Das Schwellen des Bauches ist sowohl davon die Folge, wie auch von dem Eingeben des Zaubergistes, so daß die Heils setische wieder in homöopothischer Aussassung vortretenden

<sup>\*)</sup> Le crocodile est un objet de culte à Waigiou, le requin et le pélandoc au Port Praslin, le chien a Dorey (Duperrey). Persons, who are supposed to have a charm for the purpose are supposed frequently to metamorphose themselves in the species of crocodile, called Fl-üm-n-koi (with a spine like a catsish) on the Old-Calabar (Goldie). Als man einen türtischen Beg, ben die Schweine-Metamorphose getroffen, unter den Schweinen suchte, wurde er an einem Ring am Vordersuß erkannt (bei den Sübstaven). Bei den Hydnen (unter abyssinischen Buda) ist zur Erkennung ein Ohrring demerkt.

Bauch zeigen. Nach Ktesias wurde eine zu Käse verdichtete Flüssigkeit in das Wasser gelegt, wodurch Angeschuldigte geprüft wurden. Plinius spricht von Pillen. Auch Fahian erwähnt eines medicinischen Trankes für richterliche Entscheidung, und unter den indischen Gottesgerichten (Dioja oder parixa) findet sich das mit Gift.

Die sonstigen Proceduren der Herenmacherei wechseln vielfach, doch läßt man sich immer gern durch eine An= ziehung auf die Richtung leiten, wie (in Afrika) durch die Tanmelbewegungen ber Leichenträger ober bie Schamanen burch ihre wandernden Tische. Die Australier beobachten am Grabe entweder das Kriechen eines Insects oder sie werfen einen Speer in die Luft und sehen, wohin er fliegt. Doch haben die Bayl-na-gaduk (Zauberpriester) noch andere Wege, als Meister der Heren (Herenmeister) die Banl=na (Herenmeister) ober Heren ausfindig zu machen, indem der Seher über das Grab niedergebeugt dasitt, um die den Umstehenden unsichtbaren und unhörbaren Dämonenmächte zu belauschen und zu schauen (Gren). Sobald sich (in Sindh) ein Fragender dem Brahmanen (bem Pokarno oder Sarsubh) nähert, seine Zukunft und Glück zu erfahren, sett sich bieser in eine nachbenkenbe Stellung, halt ben Athem an und die Rasenlöcher mit einer Hand geschlossen; dann verkündet er nach furzem Stillschweigen ben Ausgang ber Frage und erhält sein Geschenk (Orlich). Buddhasuddi weissagte (in China) aus dem Schall der Glocken (IV. Jahrhot. p. d.).

Durch weissagende Kraft werden auch die Fetische erkannt und die deren Wirksamkeit sichernden Talismane, die in Schnüren oder Bändern ben Gliebern angelegt werden. Nach Plinius trugen die indischen Brahmanen Becren zu schützenden Amuletten, als Rosenfränze (s. Lassen). Die Boazuavor Máyor werden (von Ptolemäos) in den Süden des Tamulenlandes gesetzt. Bor den Häusern sindet man den Bhuten geweihte Altäre (Tulasi-Ratte), auf denen die Tulasi-Pflanze gezogen und göttlich verehrt wird (s. Wurm) in Indien. Leicht bildet sich dualistischer Zwiespalt, der mythologisch weitere Ausbildung erhält. Obwohl Hurmuz im Leiche seiner Wutter dem Ausgange eher war, trat Ahrisman früher hervor, da er den Mutterleid spaltete (nach den Zervaniten), und so war Buddha aus der Seite geboren worden, wie auch Jakob seinen Zwillingsbruder Esau, den er bereits an der Ferse gefaßt hatte, durch List um das Recht der Erstgeburt betrügt.

Amulette und Talismane spielen eine wichtige Rolle im Leben des Negers. Nichts, was von einiger Bedeutung sein könnte, wird unternommen, ohne daß vorher der Priester darum befragt wird, und derselbe, wenn gut bezahlt, weiß dann auch einen Nath, indem er nach Berathung mit seinem Göhen, dem Fetisch, ein von diesem erhaltenes Zaudermittel verleiht, das unsehlbare Kraft zum Helsen bezsitzen soll. Erweist sich dasselbe als nutzlos, so hat der Priester immer Entschuldigungen. An seinem Gott kann der Fehler nicht liegen, da derselbe eben unsehlbar ist, aber der Ausspruch, der ein dunkel doppelsinniger zu sein pslegt, sei verkehrt ausgelegt worden. Der Arme, der so sein Geld umsonst bezahlt hat, muß dann noch Vorwürfe in den Kauf

nehmen, sich gegen die göttliche ober priesterliche Autorität vergangen zu haben. Je roher ein Volk ist, je tieser es auf der Bildungsstuse steht, desto unbedingter und blinder läßt es sich von den Anmaßungen seiner Priesterschaft leiten, desto willenloser bleibt es ein nachgiebiges Werkzeug in deren Händen. Und so lagert über alle Negerländer Ufrikas, wenigstens über die Durchschnittsmasse der unteren Klassen, die dichteste Nacht des Aberglaubens — leider aber nicht dort allein!

Allerdings ist es Jedem zu überlassen, nach seiner Façon selig zu werden, und da ohnedem ein Jeder zu thun pslegt, was er nicht lassen kann, wird es auch so in Betress Glaubens geschehen. Diese individuelle Freiheit ist nicht zu beschränken, da jedes Individuum aus eigener Individualität sie sich giebt, aber die Folgen derselben müssen im Einklang stehen mit dem Wohl der Gesammtheit, über welche das staatliche Gesetz zu wachen hat. Die Freiheit des Glausbens ist deshalb zuzugestehen, gesahrlos wird jedoch der Glaube dann nur sein, wenn er ein wahrer ist, und nicht etwa ein Abers oder Afterglaube, dessen Befreiung zum Untergang in Wahnsinn sührt, wenn nicht durch Gesetzesfrast beschränkt.

Ueber den wahren Glanden ist nun freilich seit Menschengedenken in fruchtloser Weise gestritten, und so lange es sich um Religionssysteme handelt, die aus dunsteln Gefühlsregungen erwachsen, dem Bedürfnisse derselben in mehr oder weniger besriedigender Weise entsprechen mochten, war ein unpartheissche Urtheil an sich unmöglich,

da Jedem der Glaube, in dem er erzogen, ein heiliger sein mußte.

Jetzt bagegen ist die Erkenntniß genugsam fortgeschritten, um bald auch über die Gesühle und ihre Ahnungen mit gleich mathematischer Bestimmtheit entscheiden zu können, wie bei den sonstigen Manisestationen in der Natur, und sobald die Psychologie durch die inductive Methode ihre gessicherte Durchbildung erhalten haben wird, muß der unter der jedesmalig herrschenden Weltanschauung als richtig aus zuerkennende Glaube feststehen, da in ihm die vermuthungszweise Ergänzung zu der so weit gezogenen Sphäre des Wissens geliefert wird, und über die in diesem erlangten Resultat Klarheit gewonnen, eine solche also bereits vorzauszusezen ist.

Ift bieses angestrebte Endziel bes menschlichen Selbste verständniß auf ethnisch psychologischer Grundlage erreicht, so kann über die Art des zulässigen Glaubens kein weiterer Zweisel sortbestehen, und damit ist dann die Einheit von Staat und Kirche wieder hergestellt, wie sie in den Ansfängen menschlicher Gesellschaft gegeben und nur auf der zur Vollendung leitenden Bahn in zeitweisen Uebergangse zuständen zerrüttet war. Der Staat ist ein durch die gessellige Natur des Menschen als solche gesordertes Institut, das theoretisch den Menschen in seiner Gesammtheit umsfassen und also zum Ausgleich der geistigen Ansorderungen gleichfalls Vorkehrungen getroffen haben müßte. Da diese indeß, als im organischen Wachsthum begriffen, beständig neue Beantwortungen und damit raschere Wechsel verlangen,

etaat gewähren könnte, schuf sich für die gestellten Fragen das religiöse Orakel der Kirche, deren priesterliche Diener dann durch die allgemein menschliche Schwäche des Eigennutes allzu leicht zu einer Opposition gegen den Staat versührt wurden, sobald sie in dem Hebel des Glaubens. oder Aberglandens eine gewaltige Macht über das durch die Geheimnisse der Zukunft bedrängte Menschengemüth in ihren Händen verspürten. So treten sie selbst in Opposition gegen die Wiederherstellung der staatlichen und kirchslichen Einheit, wie dieselbe bei der annähernden Reise huma=
nistischer Eultur jetzt in Aussicht steht.

In der Zwischenzeit, so lange ein derartiger Zwiespalt, zumal als ein fünftlich genährter, besteht, kann bei unbeeinflußtem Gedankengang über die Pflichten des Menschen fein Nachgedanke bleiben. Die Natur selbst hat ihn durch. ben eingenflanzten Geselligkeitstrieb zum Staatsbürger erklärt, und als integrirendem Theil muß ihm also das staat= liche Ganze als unverbrüchliches Heiligthum gelten. Das. Schwanken religiösen Meinens und Scheinens führt bagegen! unter individuellen Reigungen auseinander, und läßt man solden balb vernünftigen, balb unvernünftigen Wähnungen in hundert und taufenden, wenn nicht hunderttaufenden, Secten die volle Freiheit, die, wenn immer zugestanden, von sämmt= lichen beansprucht werden darf, so ift ber Krieg Aller gegen Alle erklärt, und das Band menschlicher Geselligkeit zerriffen. Das Befte bes Staates, wie burch naturgemäße Gefetze erklärt, kann deshalb allein die Handlungsnorm abgeben, wenn es sich um Conflicte zwischen Staat und Kirche handeln sollte, da im Staat der Ausspruch der Natur deutlich und faßlich erfannt wird, wogegen in der Religion dieselbe so viel mit individuell=menschlichen Zusthaten, und also möglichen Frrungen, verknüpft ist, daß sie hier auf unfertigen Zwischenstadien vor dem Abschluß der Culturergebnisse nicht zum Wegweiser dienen kann.

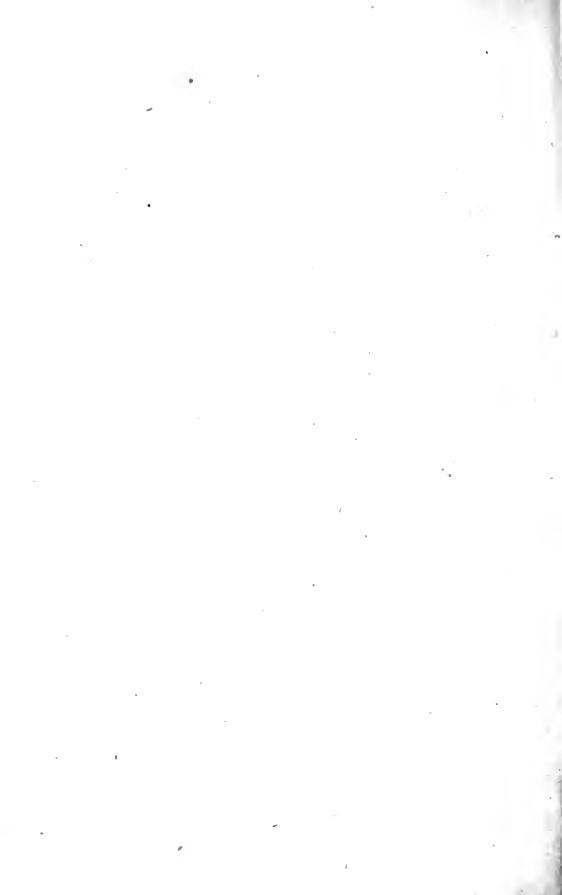

Viertes Capitel.

Das Sprachliche.

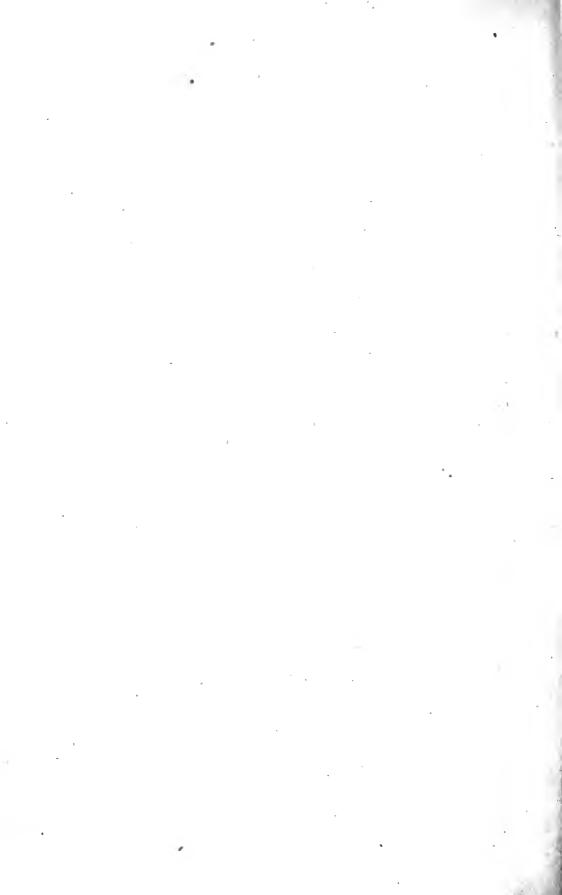

Als eigenthümliche Bestätigung einer aus dem Altersthum erhaltenen Tradition wurde die Zusammengehörigsteit\*) der südasrikanischen Sprachen erkannt (das Hottens

<sup>\*)</sup> Aus Rugenda's Wortverzeichnisse ber Masanja (nördlich von Benguela), ber Tschoambo (in ber Rabe ber Inhambana ober Miambane) und der Matibani (oder Makua) ichloß Balbi auf eine ethnologische Sprachsamilie in Subafrika (1826), und Botelho bestätigt bie burch llebereinstimmung ber Ibiome Monomotopa's, fowie ber Mujoa's (Mubjaua's) und Makua's. Die südafrikanische Sprachsamilie umfaßt alle (braunen) Stämme füblich von zwei Grad nörblicher Breite, außer Bufchmanner und Hottentotten im Gubmeften, sowie Comali, Balla, Maffai und Bafuafi im Nordoften (mit bem Guabeli als ausgebilbetfte Sprache). Brichard zeigte bie Vermandtschaft ber Sprache ber Amakosa und bes Congefischen. Marsben's Reger (ans Mozambique über Bomban nach Benculen gekommen) verstand Worte ber Kaffer und Congo. Die nach ben Babun gekommenen Suahili verstanden bie bortige Sprache (nach Wisson). Nach Boyce (1837) stimmen die Sprachen Congo's, Angola's und Loango's mit ber ber Damara (als Dialett bes Setchuana) überein. Owen zeigte bie Gleichartigfeit ber Sprachen in Gubafrifa. Nach Burton wird bon Stämmen am Cameron ein ber Sprache ber Raffern abnlicher Dialett gesprochen. The Suaheli Language is understood from (the Somali town) Barawa as for southward as to the Portuguese settlements at Mosambie, but actually spoken it is on the islands of Kiama, Tula, Patta, Lamu, Kau, Mombas, Tanga, Pemba, Sansibar, Kiloa and at all places of the main land, which are inhabited by the followers of Muhamedanism (j. Rrapi). The real home of the Suaheli Language is considered to be on the islands of Patta, Lamu and the country opposite to those islands.

tottische\*) ausgenommen), und die an der Loango = Küste geredete Sprache schließt sich mit dem Bantu am nächsten an das Bunda\*\*) an, hat indeß noch nicht mit dem letzten gleichviele Veränderungen durch das Portugiesische\*\*\*) erlitten,

<sup>\*)</sup> Die Hottentotten unterscheiben das Geschlecht, wogegen die Kaffer dasür besondere Worte in den belebten Gegenständen bedürfen, die sie als Klasse den unbelebten gegenüber stellen. Die Hamitischen Sprachen (mit semitischer Verwandtschaft) begreisen (s. Müller) die ägyptische Gruppe (altägyptisch und koptisch), die libhsche (Ta-Masek), die äthiopische (Bega, Saho, Galla, Dankali, Somali). Lepsius rechnet das Haoussa und Bleek das Hottentottische zur hamitischen Gruppe. Die Bantu-Sprachen (vom Capland an der Ostlisse bis zu den Gallas, wo das Hamitische beginnt, und vom Namaqualand bis Fernando Po erstreckt) zersallen in die östliche Abtheilung (Kaffer-, Zambesi-, Zanzibarsprache), in die westliche (Herero, Bunda, Londa mit Congo, Mpongwe, Kele, Isubu, Fernando Po) und mittlere (Sechuana mit Sesuto im Osten, Serolon und Sechlapi im Westen, und Tekeza mit Mamolosi, Matonga, Mahloenga). Das Kischaheli (nördlichse Ausläuser der Bantu an der Ostsüsse) ist vom Arabischen inssuencit (s. Müller).

<sup>\*\*)</sup> Aus Abundo (im Piur.) folgt, que a letra N (N Bundo) nao pode ser inicial do singular, e he necessario que seja a mesma letra B, e dizer Bundo, ou preceder-lhe a syllaba Mu, e escrever Mubundo no singular, e no plural Abundo (i. Cannecattim). Preto: Mambundo (Mumbundo), Pretos: Bambundo (Mimbundo). Doma da Bundo: lingua Bunda (in Angola). Th. Mommsen rechnet die Bundasprache, die "weder stexionssos ist, noch eine durchgebisdete Flexion hat", zu den Aggsutinationssprachen (mit vorherrschenden Präfixen).

<sup>\*\*\*)</sup> Deve-se advertir que tanto na Cidade de Loanda, como nas suas visinhanças ja se tem introducido o costume de pronunciar o verbo futuro sem a dita adicção final yza, em lugar della usão da particula logo, que tem adoptado do Portuguez (1805). In ber 1864 veröffentlichten Grammatit bitbet fich bas Futur, addicionando as syllabas do auxiliar a syllaba qui. Brusciotti giebt in Congo primus homo, als muntu uantete, bagegen Cannecattim in Bunda muttu pilimelu (primeiro). Statt muene (wenn) findet fich (bas portugicfiche) se in Bunda. Se emme nga-banca, se eu fizesse.

bessen Eindringen sich bei diesen schrittweise verfolgen läßt, und sind solche Umgestaltungen beschleunigt, durch Erhebung bes Bunda zu allgemeiner Verkehrssprache\*) (ähnlich dem

Die Braposition para ift in pala übergegangen. Ngui bane menha pala eu sucula dê-me, agua para me lavar (im Bunto). Geng (ngeng), bell (im Dualla). Algumas vezes se exprime o tao ou tanto pelo vocabulo tandu (da lingua portugueza) en Bunda (Souxo). O termo cabalo e seu plural jicabalo sao viciação do termo portuguez cavallo (in Bunda). O almoco está prompto, o lomoco uala polonto in Bunda (Souxa). Mit ber Futurbezeichnung yza bilbet sich von Pilimelu (primeiro) yza-pilimelu (zuvorfommen) in Bunda (Mommsen). Aus bem Solländischen haben die Raffer die Worte Iboque (Bod) und igure (Uhr) aufgenommen, aus bem Englischen isugelide (Bucker), igolide (Gold) u. f. m. (f. Applepard). Yei tuba tschereka, fprich offen (mahr), speak truly (directly). Bei ber so häufig mangelnben Unterscheidung zwischen blau und grün, hat bas Bunda für erstes Bort (aus bem Vortugiesischen) azulu adoptirt. Duntlere Rifancirungen fallen mit Schwarz zusammen, wie (in Loango) Nombe für blau und schwarz fteht (auch fioth). Für bie Farben hatten bie Californier nur vier Worte, fo bag fie gelb und roth, blau und grun, fcmarz und braun n. f. w. nicht unterscheiben (Baegert). Im Mpongwe steht Nambe für Blau und Schwarz. Tenatena für Gelb (auch wela) und Roth. The contractions, elisions and coalescences which occur in the Mpongwe frequently change a whole clause of a sentence to a single word, thus the phrase "aye re oma ompalu" (he is a great person) is reduced to "arompolu". Alle Theile bes menichlichen Körpere, ebenjo Bater, Mutter, Sohn, Bruder ober fonftige Unverwandte u. f. w. founten Die Californier ohne Busat bes Boffessivum (mein, bein, unser u. f. m.) nicht aussprechen (Baegert) sund so find vielfach Bersonalperfire untrennbar, unter ober mit Zufügung bes eigentlichen Bronomen].

\*) In Californien ist die Tularena-Sprache (der Tulares) von den Missionären ausgebisdet. Habladan en Tlaxacallan tres lenguas, Nahuatl, que es la cortesana, la otra es de Otomix (mas se usa de fuera); un solo Barrio ai que habla Pinornex, y es grosera (Gomarra). After the Conquest the Mexicans made the word tlapexouia out of the Spanish Peso (Tysor). A Sheep is called icheatl

Tupi). Bei der dialektischen Verschiedenheit tritt der Wechsel\*) von L und R hervor.

An einigen Theilen der Loango-Rufte finden sich verschiedenartige Zeichen \*\*) als Schriftmarken im Gebrauch,

\*) Im Neger-Englisch wird R und L beständig verwechselt (bemerkt Bullschlägel), "und es ist fast unmöglich, ihnen den Unterschied und die Aussprache dieser beiden Buchstaben beizubringen" (in Surinam), und so vielsach.

<sup>(</sup>a thread-thing or cotton). In Neubenennungen bezeichneten die Californier die Thür als Maul, das Brod als Leichtes, das Eisen als Schweres, Die Obrigkeit als Steckenträger. Ochjen und Rübe als Hirsche u. s. w. (Baegert). "Die Californier haben besondere Worte, welche einen alten Mann, ein altes Weib, einen jungen Burschen, eine junge Frau bedeuten, aber nicht die Worte alt und jung." By the name of "Mony", which originally meant the common sorghum, which is the staple of their produce, the Bongo, being an agricultural people, have come to denote not so much the particular corn, as eatables of any description (Schweinfurth). Die Buschneger ober Saramakka sprechen neben ihrer Djoe-tongo ober Judensprache (aus dem Neger-Vortugiefisch) auch bas Neger-Englisch (Wullschlägel). Nach Lestien geht die wendische Sprache wesentlich baburch zu Grunde, baf fie bereits beutschen Sathau angenommen hat und noch immer annimmt (in ber Laufitz). Obwohl in Gebräuchen und Lebensweise ben Monbuttu ähnlich, hatten die A-Banga bie Sprache ber Zanden ober Niam-Niam angenommen (Schweinfurth). Pour exprimer l'action de manger, ils ont plusieurs termes, suivant qu'ils mangent de l'herbe, des ignames ou de la viande (in Neu-Caledonien). Die Tisnugua-Sprache (sowie ber Dialekt von Moscama) wurde (in Florida) als lingua franca gerebet (nach Bareja).

<sup>\*\*)</sup> Als New dem Mange (Häuptling) von Moche (in Chaga) von den übergebenen Medicinen ihren Gebrauch erklärte, setzte er (um die Anweisungen nicht zu vergessen) seine Zeichen darauf, bemerkenswerth durch the distinctness and variety of the characters, for they were not mere marks, but good figures. He then read them off with great ease and precision. Nach Pedro Marthr hielt Ribera die Hieroglyhen der mexicanischen Bücher sir Ornamente auf Kleidermustern (wie Huxley die Zeichen auf den Taseln der Osterinsel). White sah in der Nähe von

263

auch für Zahlenbezeichnung, wie in Klein=Loango 3. B.:

$$\stackrel{\downarrow}{\Longleftrightarrow} \quad \stackrel{\downarrow}{\circ} \quad \stackrel{\lor}{\odot} \quad \overline{\Xi}$$

$$200 \quad 150 \quad 100 \quad 50.$$

Bort-Jadfon in Die glatte Oberfläche großer Steine eingeschnittene Figuren (1780). Beim Durchug ber Karawane hatten bie Nvam = nyam eine Rornabre, eine Subnfeber und einen Pfeil am Baum aufgehangt, gu bezeichnen, daß burch ben Pfeil fallen würbe, wer Mais ober Sühner ranbe (Schweinfurth). Der Wampum ift von verschiedenen Karben, meift weiß ober ichwarz. Erstere mird von ber inwendigen Seite einer Meerschnecke, lettere von Miefimuscheln gefertigt. Beiben wird die Gestalt von Korallen gegeben und bann werben sie burchbohrt, um auf Leber gezogen zu werben, als Gürtel (j. Long). Das Beife in ber Mitte bebeutet Frieden. Besides the spoken language, the Dieyerie (in Australia) have a copious one of signs, all animals, native man or woman, the heaven, earth, walking, riding, jumping, flying, swimming, eating, drinking, and hundreds of other objects or actions have each their particular sign, so that a conversation may be sustained without the utterance of a single word (f. Gason). Mitchell fand bei Eingeborenen am Murray die Worte goway (go-away) für come gebraucht (mit ber Geste bes Fortschidens). Todos son dados a leer y escrivir que no ay casi hombre, ni aun muger, que no lea y escriva en letras proprias de la isla de Manila, diversissimas de las del China, Japon e India (Sanboval). De nosotros han tomado escrivir atravesando las lineas o renglones de la mano izquierda a la derecha, que antes no usavan escrivir sino de alto abaxo, poniendo el primer renglon a la mano izquierda (1617). Die Grönländer, besonders bie Beibsleute, begleiten manche Worte mit Mienen und Augenwinken, und wer bieselben nicht gut mahrnimmt, ber fann bes Sinnes leicht versehlen. Wenn fie 3. B. etwas mit Bohlgefallen bejahen, ichlürfen fie bie Luft burch die Reble hinunter, mit einem gewissen Laut. Wenn fie etwas mit Berachtung ober Abschen verneinen, rumpfen fie bie Rafe und geben einen feinen Laut burch biefelbe von fich. Und wenn fie nicht aufgeräumt find, muß man mehr aus ihren Geberben als Worten versteben (f. Crang). Les naturels expriment fréquemment la négation par le seul ton de la voix (dans la langue pongouée). La plupart des verbes ont, à plusieurs de leurs temps, des formes particulières, qui expriment Das Zählen wird burch Knotenstricke\*) unterstützt,

la négation par elles-mêmes, indépendamment de toute particule négative, de tout signe et de toute inflexion de voix (Berre) Shambala conversation is always carried on in an exclamatory style, and the pronunciation is throughout explosive, guttural and unfinished (f. Steere) unter ben Washambala (in Usambara). Due uomini o due donne dicesi apina, due animali apio; due legni o due alberi apichi, due fili, due canne, due teste apifi, due nova aplova etc. (Gilj) bei ben Arewaten (mie in Oftafien).

\*) Their only chronology is kept by the moon, and is registered by notches in pieces of wood. It seldom extends beyond one generation till the old series is cancelled and some great event, as the death of a favorite chief, or the gaining of a victory, serves for a new aera (Barrow) bei ben Kaffern. Quando precisam levar comsigo a conta, fazem golpes na ponta de um pau, ou fazem nós em uma corda, que guardam para apresentar. Cada golpe ou nó representa uma dezena, e as unidados sao tambem representadas por golpes en nós feitos no outro extremo do pau on da cordo. Se a conta contem centenas, são estas designados pelos golpes ou nós de um dos extremos e as dezenas pelos do outro (Gamitto). Um bie Zahl eingefangener Pferde zu wiffen, frugen bie Abivonen nicht, wie viel es seien, sonbern welchen Raum sie einnehmen würben (nach Dobrighoffer). Wenn zwei Sager in eine Butte getreten find und nur einer wieder bervorkommt, fo läßt fich bie Rrabe burch feinen Köber in die Nähe loden, baffetbe geschieht, wenn brei eintreten und nur zwei wieder herauskommen u. f. w., bis die Zahl ber Säger fo groß geworben ift, baß fie ben arithmetischen Horizont ber Rrabe übersteigt (Whitney). Die Berwendung ber Algebra (bei Brahmagupta) zeigt, baß bie Indier hierin die Griechen übertrafen (obwohl fie in ber Geometrie zurücklieben), und die arithmetischen Theile seines Wertes (VI. Jahrhdt. p. d.) und bie von Bhascara Acharna verfagten (XII, Sahrhbt.) beffätigen bie Bekanntschaft ber Indier mit bem heutigen Zifferninftem (f. Suter). [Dasgleichmäßig begünftigte Klima Indiens förderte die gesetliche Anordnung bes Zahlenbegriffs und führte badurch schon früh auf jene ungeheure Summe von Reiben, wodurch die Unendlichkeit ber Welt ausgezählt merben follte.] In ben meisten Sprachen bilbet bas Zeitwort für 8 eine mehr ober minder fühlbare Berdoppelung ber Biergahl (Culmann). Jebe ben

sowie an den Fingern\*) geübt. In der Hand (Kandasi) werden (bei den Mussoronghi) Daumen und Mittelfinger als Lembo-ampuena, Zeige=, Ring= und Kleiner Finger

ersten zehn Zahlen mit einem Namen beilegen, ber von keinem ber andern Namen abgeleitet ist, den man einzeln merken muß, warum vier die Zahl bedeutet, die zwischen 3 und 5 fällt, kann weitere Rechenschaft geben, als den Gebrauch, die Zähler über 10 ihren Namen so bilden, daß die Bildung zeigt, wie die größere Zahl auß der kleineren entsteht, nur für größere Zusammensehungen, 100, 1000 ganz neue Wörter bilden, daß heißt: nach Zehn zählen (Kästner). Like most other people of Africa, the Madican only count up to ten, everything above that number having to de denominated by gestures (Schweinsurth). Auf Hawaii gebrauchten Frauen Knoten auß der Ki-Pflanze zum Nechnen.

\*) Beim Aufzählen über 100 bedarf ber Mossuto brei Männer. Einer zählt an den Fingern, die er nacheinander ausbebt, die Einheiten, der zweite hebt (mit dem kleinen Finger der linken Hand beginnend) seine Finger auf (für die Zehner), der dritte figurirt für die Hunderte (Schrumps). angue, peli, taru, ne, tlanu, tseletse, shupa, robileng meno meli (es sind

gebrochen, welche sie sind zwei Finger), robileng meno o le mong (es ist

gebogen Finger er ist mein), shume, leshume le motso o mong, 10 11

mashume a le mabeli, lekholu. Makholu a robileng meno o le 20 100

meli a nang le mashume a robileng meno meli, le metso e robileng meno e le meli (Hunderte sie sind gebrochen, welche Finger, sie sind zwei, die sind mit Zehner, sie sind gebrochen, welche Finger zwei, und Wurzeln sie sind gebrochen, welche sie sind zwei) 888. Die Somasi beginnen bas Zählen mit dem Mittelfinger. Guevoho, Idare, Raro, Inai,

Itano, Itano na guevoho n. s. m., Ndioum, bei ben Balengue (in ber 5

Bight of Benin). Jooco, Beba, Belalo, Benai, Betano, Jooco beba,

1 2 3 4 5 6

Jooco belalo, Jooco benai, Jooco betano, Dioum, bei den Mbonspa.

als Lembo-akatte bezeichnet. In Loango heißt der Daus men Sala tschinese (Sala oder Finger). Die Anordnung\*)

Die Shekiani zählen: wote, iba, bitashi, inei, itani, itani me wote. Iewotau, Beba, Bilali, Benai, Bitani, Na iewotau, Bitani nabiba, Bitani nabilali u. f. w. bei ben Bakalai. Moueta, Bevali, Betata, Benai, Betani, Betani moueta u. s. w. bei ben Mpovi. numeralia per se posita incipiunt à Cu quia implicite subintelligitur verbum cutanga, quod denotat numerare, seu computare, et exinde denimitur particula Cu (in Congo). The labor of counting is usually divided (bei ben Batele), indem bie Babl ber von bem Sprecher aufgehobenen Finger (vom kleinen beginnend) ober auch ber zugefügten Faust vom Hörer wiederholt wird (f. Wilson). Der Kolh gablt mit ber Daumenspitze ber rechten Hand die je brei Glieber ber übrigen vier Finger beim unterften Gliebe bes Zeigefingers anfangend. Die linke Sand bleibt babei ganz unthätig und zählt erft, gerade wie die rechte, für fich allein, wenn bie Zahl 12 überschritten ift (f. Nottrott). Die Zehner werben immer vorangestellt, die Verbindung der Zehner mit den Einern wird durch na, und die der Hunderte mit Zehnern ober Einern durch nanga bewirft (im Regerenglisch).

\*) Die Zähl= und Nechenkunst geht nicht weiter als bis auf Sechs, und bei Einigen gar nur bis auf Drei, asso, daß Keiner aus ihnen weiß noch sagen kann, wie viel Finger er hat (in Californien). Was dann mehr als Sechs ist, das heißt Ales in ihrer Sprache: Biel (s. Baegert). Passato il numero tre no hanno che un termine vago, il quale significa una moltitudine (Gilj), die Orinokaner. Coornoo, Mundroo,

Parcoola, Mundroo-la-mundroo-la, Mundroo-mundroo-cornoo, Mun-3 4 5 (2×2+1)

droo-la-mundroo-la, Murrathidna, an Händen (murra)
6 (3×2)
20:

und Füßen (thidna) gezählt (bei ben Dieperie). Their arithmetic is then exhausted and any larger numbers signified in the dumb language, conveying the idea of a mob, an innumerable quantity (s. Gason). Die brasilischen Indianer zählen meist nur nach ben Gelenken ber Zahlen zeigt die Grundlage eines Sexagesimalspstems.

ber Finger, also nur bis Drei (Spix und Martins). Nach Aristoteles ist bie "Drei" bie erste Babl, ba "Eins" noch feine und "Zwei" nur bas "Beibe" sei, Nape tohakeya (erste Hand) ober Nape apoza (zeigende Hand) Beigefinger; Nape cokaya (Sand in ber Mitte), Mittelfinger; Maza napeupe (Ringfinger), Metall (Maza) Finger; Saste ober iyokipe (nächst ben kleinen); Saste, kleiner Finger; Nape hunka, Daumen (bei ben Dacota). Bogota (Theus aquillo) wurde von ben Muisca (mu ober Körper und isca fünf), ber Menschen mit fünf Extremitäten, bewohnt. Nachdem sie (von Ahta ober Eins) bis Fünf (au den Fingern) und bann bis Behn gegählt, fuhren bie Munascas an ben Beben bes Kuffes (Quihicha) fort; (Quihicha-ate 11). In counting the Dakotas use their fingers, bending them down as they pass on, until they reach ten. They then turn down a little finger, to remind them, that one is laid away, and commence again. When the second ten is counted another finger goes down, and so on (Riggs). Tepeeg, Goguo, Combio, Magacubugua, Naganna tejueg ignimel, eine gange Sand (5); Naganna ignimbal demuejueg, alle Sände (10); Para quince dicen; las manos y un pie; y para veinte las manos y los pies (Clavijero) die Cochimies (in California). Wanea (waneidan), nonpa yamni, topa, zaptan, sakpe, sakowin, sahdogan, napcinwanka, wikcemma, ake waneidan (again 1), ake nonpa, ake yammi, sanpa waneidan (more 1 or 11), sanpa nonpa 12, sanpa yammi 13 u. j. w., wikcemma nonpa, opawinge, in Dacota. Atausek, mardlok, pingasok. 20 sisamak, taldlimak, arfinek atausek, 1, an ber zweiten Sanb (6); 5 arfinek mardluk, 2, an ber zweiten Hand (7); arfinek pingasut, 3, an ber zweiten Sand (8); Kulailuat, 9, (bas Innere ber 10); Kulek, 10; arkanekatausek, 1, am ersten guß (11); afersanek-atausek, 1, am zweiten guß (16);

In Cabinda wird gezählt:

Mochi (cochi), ualla (kolle, biali), tatu (cuja), ina (maia), tanu, 1 2 3 4 5 samanu, samboella, nanu, eoua, cumi, cumi-sam-boari, macu-molle, 6 7 8 9 10 17 20 macu-matatu, inacu-ma(macu-maia), macu-matanu, macu-masambanu, 30 40 50 60 macu-masamboella (lu-samboadi), lu-nana, lu vua, ncama. \$n\$congo: 70 80 90 100 mese, biali, bitattu (bi-tatu), bina, bitanu, sambunu, samboali, inana, 1 2 3 4 5 6 7 8 ivvua, icumi. 9 10.

Die Zahlen 1—10 lauten bei Mantetje: chimo, matschukke-mole, matschukke-matiti, matschukke-mana, matschukke-matin, matschukke-masimini, sambi, pomo, vua, cumi; bei Bawumbu: lemo, ma-mole, lukili-lambiali, matschimia iele yele, gacuca, namilimili, mosāmi, umyami libela, guma libela, unkicagomma; bei Musscroughi: kiosi, kioli, tatu, kiiya, tanu, sambanu, samboalli, enana, evoa, ecumi; in Bomma: bosi, bialla, tatu, na, tanu, sambano, samboalli, nana, evua, ecumi.

inuk navdlugo, ein ganzer Mensch zu Ende (20); inup aipagssaa, ein Mensch mit dem Gefährten (40); inup pingajugsaa, Mensch in der Dreisgahl (60). Inuit kulit tatdlima nik kuleriatut mavdlugit, 10 Mcnschen 5 mal 10 mal genommen zu Ende (10,000), im Grönländischen (s. Kleinschmidt). Abar, diama, kabuin, didici, abar-dakado (meine, eine

Sand), bar timen, Biam timen, Kabuin timen, Bibi ci timen,
6 7 8 9

biam-dakabo, (meine zwei, Hände), abar-kuti-bana (okuti ober Zehn),

Biam-kuti-bana u. s. w., abar-loko (ein Mann), biam loko abar da-12 20 45 kako tajeago (zwei Männer und eine Hand barauf), bei ben Arowaf.

Manumbe (bialeftisch):

| 1  | kosi,                | mosi,         | tschiosse,    | moeki,     |
|----|----------------------|---------------|---------------|------------|
| -2 | chole,               | biali,        | quali,        | luale,     |
| 3  | tatu,                | bitatu,       | tatu,         | tatu,      |
| 4  | tschiija,            | bia,          | ja (nya),     | ina,       |
| 5  | tanu,                | bitanu,       | tanu,         | ilane,     |
| 6  | sambanu (samanu),    | bisambuadi,   | sambanu,      | isamban,   |
| 7  | samboadi (samboari), | bisambunasci, | samboali,     | isamboeli, |
| 8  | inana,               | quināne,      | nana,         | nane,      |
| 9  | ivuá,                | quivua,       | vua,          | vua,       |
| 10 | cumi,                | quicumi,      | cumi (cunhi), | comi.      |

In Congo zählt man: kochi 1, kalle 2, tatu 3, cuya (maya) 4, cutanu 5, sambanu 6, samboali 7, enane 8, evua 9, ecumi 10, macumaya 40; am Zaire: boza 1, biola 2, tatu 3, hna 4, tanu 5, sambona 6, samboali 7, nana 8, ivua 9, cumi 10.

In manchen Punkten unterscheibet sich die Sprache ber Vornehmen (Fume) von der bes Volkes (Fioth). So heißt:

```
Schlafen im Fume: Meconda,
                                  im Kioth: lala,
Effen
                  uquicanbula,
                                            lia.
Waschen "
                  quambula sin-
                                            succula miocu (bie Bante
                     dembu,
                                                          maschen).
Giten,
                  issesumgumma,
                                            calavessi.
Sprechen "
                  suquula,
                                            tumba (tuba),
                  mzo (masso im
Gesicht
                                            Dunse (jindunse
                                                                 im
                    Plur.)
                                                         Plur.).
```

Haare (Blenje) heißen bei verheiratheten Frauen Mbonsa.

Der alliterative Charakter der Sprache bewahrt sich burchgehend:

Bäla ba mschentu, bas Messer ber Fran (bäl-umtschentu), Simbäla sia (sa) batschentu, die Messer ber Frauen, Bäl-imbote ya mtchentu, das gute Messer ber Frauen, Bäl-imbote ya batschentu, das gute Messer ber Frauen, Simbäle sa bote ya mtschentu, die guten Messer ber Frauen, Simbäle sa bote sia batschentu, die guten Messer ber Frauen, bäl-imbote ya mtschentu umbote, das gute Messer der guten Frau, bäl-imbote ya ba tschentu ba babote, das gute Messer der guten Frauen, simbäle sia bote samtschentu umbote, die guten Messer der guten Frauen, simbäle sia bote sa batschentu ba babote, die guten Messer der guten Frauen.

Bäl-imbote ya mfusi, das gute Messer des Schmiedes (Bäl-imbote ya fusi), Bäl-imbote ya da fusi, das gute Messer der Schmiede, Simbäle sia dote sa da fusi, die guten Messer der Schmiede, Simbäle sia dote ya mfusi, die guten Messer des Schmiedes (simbäl imbote sa fusi),

Bäl-imbote ya mfusi uambote, bas gute Messer bes guten Schmiebes (bäl-imbote yam fusi imbote),

Bäl-imbote ya ba fusi ba bote, die guten Messer ber guten Schmiede, Simbale sia bote sia ba fusi ba bote, die guten Messer ber guten Schmiede (simbal-imbote saba fusi babote).

Simbale sia bote ya mfusi uambote, die guten Messer bes guten Schmicsbes (simbal-imbote sa fusi imbote),

Bäle ya mtschentu, das Messer der Frau (bäle da mtschentu), Tschinkutu samtschentu, das Kleid der Frau,
Mso damtschentu, das Haus der Frau,
Muana ua\*) mtschentu, der Sohn der Frau,
Boa ia mtschentu, der Hund der Frau,
Susu ia mtschentu, das Hushn der Frau,
Luto lua mtschentu, das Kissen der Frau,
Tschika tscha mtschentu, das Bett der Frau,
Kuala ia mtschentu, die Matte der Frau,
Kuala ia mtschentu, die Matte der Frau,
Koko ku mtschentu, die Hand der Frau,
Liessu lia mtschentu, das Auge der Frau,
Liessu lia mtschentu, das Auge der Frau,
Messu ma mtschentu, das Augen der Frau.
Umsusi (mfusi), der Schmidt,
Bia fusi, des Schmiedes\*\*) (nade fusi, dem Schmiede),

<sup>\*)</sup> The possessive form (the Gen.) is derived from the simple one, by prefixing the possessive particle, which corresponds to the prefix of the governing noun (in  $\Re ai$ fir). So (in  $\Re apongme$ ) the possessive follows and has prefixed to it, the definitive pronoun of the nominativ.

<sup>\*\*)</sup> Motu a loba, man of god, Kunga nya sanga, boat of master, molema ma itundi, heart of love (im Dualla). Der Muata-ya-Nvo (Muata-Jambo) wirb (s. Cooley) als Herr der Fische erklärt, so Pundo-Andongo als Pungo in N'Dongo. Im Dualla: "Motu-a-ndoki" pronounced "Mo-tan-do-ki" (s. Saker).

Bale ya fusi (bal umfusi), bas Messer bes Schmiebes (bale sa bakusi, bas Messer ber Schmiebe),

Mso ya fusi, bas Haus bes Schmiebes, mso ya bafusi, bas Haus ber Schmiebe,

Tschinkutu tscha fusi, das Kleid bes Schmiedes, tschinkutu tscha bafusi, das Kleid ber Schmiede,

Tschalo tscha fusi, die Rette bes Schmiebes,

Muana an fusi, ber Sohn bes Schmiebes, muana ua bafusi, ber Sohn ber Schmiebe,

Kasi an fusi, die Frau bes Schmiebes,

Boa an fusi, ber Hund bes Schmiebes, boa ia bafusi, ber Hund ber Schmiebe,

Susu an fusi, bas Huhn bes Schmiebes, susu ia bafusi, bas Huhn ber Schmiebe,

Luto lua fusi, bas Kissen bes Schmiebes, luto lua bafusi, bas Kissen ber Schmiebe,

Tschika tscha fusi, bas Bett bes Schmiebes, tschika tscha bafusi, bas Bett ber Schmiebe,

Kuala ia fusi, die Matte bes Schmiedes, kuala ia bafusi, die Matte ber Schmiede,

Koko kua fusi, die Hand bes Schmiedes, koko kua bafusi, die Hand ber Schmiede,

Liessu lia fusi, das Auge des Schmiedes, liessu lia bafusi, das Auge ber Schmiede,

Messu man fusi, die Augen bes Schmiebes, messu ma bafusi, die Augen ber Schmiebe,

Simbale sa bafusi, die Messer ber Schmiebe, Bana ba basusi, die Söhne der Schmiebe, Simboa sa basusi, die Hunde der Schmiebe, Sinsusu sia basusi, die Hilher der Schmiede, Sinto sia basusi, die Kissen der Schmiede, Büka dia basusi, die Betten der Schmiede, Sinkuala ya basusi, die Matten der Schmiede, Mioko ya basusi, die Hatten der Schmiede, Ibialo dia basusi, die Ketten der Schmiede.

komba, Bruder, sinkomba (Plur.) zauo, Elephant, simzaua (Plur.) kaka, Großvater, sinkaka " lusala, Kralle, sinsala " mboa, Hund, simboa " dunse, Gesicht, jindunse "

| 1 7 4 1 1 22 1                          | ~                              |        |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------|
| gombe, Ochse, jingombe (Psur.)          | umcano, Schuldner, incano (    | Plur.) |
| tschiansa, Kind, ibiansa "              | däva, Bart, usindäva           | ,,     |
| lumbo, Tag, ulumbo "                    | liambo, Wert, unamba           | * *    |
| liéenvo, lobo, ummenvo "                | kanda, Brief, inkanda          | 11     |
| vembo, Schulter, mavembo "              | longo, Heismittel, imlongo     | **     |
| jyaca, Mandicca, mayāca "               | mti, Baum, imti                | **     |
| isangara, Sache, usangara "             | mono, Lippe, immino            | "      |
| cúngulo, Schnuck, macúngulo "           | sosso, Wurm, sinsosso          | "      |
| lenje, Haar, imlenje ,,                 | nitu, Leib, sinitu             | 11     |
| nuni, Vogel, sinuni "                   | sala, Finger, usala            | "      |
| silla, Weg, sisilla "                   | mtu, Kopf, imtu                | ,,     |
| mäme, Schaf, mamäme "                   | mfumo, Herr, sinfumo           | "      |
| vitu (livitu), Thür, mavitu "           | fusi, Meister, bafusi          | ,,     |
| bäena, Feind, simbäena "                | ganga, Urzt, siganga           | ,,     |
| gulubo, Schwein, singulubo ,,           | mnia, Bettler, baya            | "      |
| luto, Kissen, sinto                     | manu, Tagereise, unnanu        | ,,     |
| vuaiya, Kate, ouaiya "                  | tando, Feld, sintando          | ,,     |
| muila, Fiuß, imuila "                   | licho, Ei, macho               | ,,     |
| nosse, Biene, sinnosse                  | mdako, Gefährte, sindako       | ,,     |
| kassa Rime sinkassa                     | bulo, Loch, mabūlo             | ,,     |
| hota Stern simhota                      | täbe, Banana, utäbe            | ,,     |
| men haus sinen                          | liesa, Blatt, omiisa           | ,,     |
| tata, Vater, sitata                     | lubutsche, Gelbstüd, simbutsch |        |
| mana Mutter simama                      | pocu, Kette, sinpocu           |        |
| kanda nitu, Fell, imkanda anitu,        | limanja, Stein, mamanja        | "      |
| muone Cahr uhang                        | lisuera, Teich, masuera        | "      |
| musty Warian whomby                     | dubi, Götzenbild, sindubi      | **     |
| umtschentu, Fran, ubatschentu           | umvésse, Anochen, imvesse      | "      |
| (obatschentu of. abatschentu),          | lungsi, Richter, ulungsi       | "      |
| fusinvumbi, Wittwe, obufusin            | mueve, Räuber, bäeve           | ,,,    |
| hazumhi                                 | mbä, Baum, imbä                | "      |
| "                                       | sima, Quelle, usima            | "      |
| muenha, Fremder (Gastfreund), bäenha    | muansa, Dach, imiansa          | **     |
| *************************************** | täka, Blume, utäka             | **     |
| tekelo, llrenfel, ubatekelo "           | •                              | 11     |
| otóbila, Beispiel, amotóbila "          | läenno, Zahn, mäno             | "      |
| mundele, Weißer, imindele "             | tamma, Gesicht, matamma        | "      |
| utamburicutta, Erbe, batam-             | lulume, Zunge, sindume         | **     |
| buri-cutta "                            | umunu, Munt, iminu             | "      |
| uangäna, Insel, bangäna "               | liēlu, Nase, mayelu            | "      |
|                                         |                                |        |

bambo, Stimme, simbambo (Plur.) koko, Hand, miako (Plur.) joūmu, Bauch, uvūmu cutu, Ohr, matu kulle, Fluß, mallu liäsu, Auge, mäsu

Die Casusbezeichnungen werden nur für besondere Deut= lichkeit verlangt:

Bakala (ber Menich), bi (tschi) bakala (bes Menichen),

Umtschentu (bie Frau), bia-umtschentu (ber Frau), biabatschentu (ber Frauen),

Mfusi (ber Meister), tschim-fusi (bes Meisters), a-fusi\*) (o Meister).

Boa tscho, fleiner Hund,

Boa-mi, mein Hund,

Boa nana tschami tschitscho, Boa tschami tschitschotschei sek inkere, mein kleiner hund kommt bierher.

Boa nana tschitschotschei sek in-

Boa nana bionso bei sek inkëre, Simboa seaku son tscho sei sok inkere, beine kleinen hunde fommen hierher,

Sisu tschami tschitschotschei sek inkere, mein fleines hubn tommt hierher,

Sisusu bitscho bi sok inkeire, bie kleinen Sühner kommen hierher,

Sisusu bi ami bitscho bi sok inkeire, meine fleinen Sühner tommen hierher,

Gombe intscho, fleiner Dc, Das.

Gombe ami yefuele, mein Ochs starb,

Gombe yaku intscho yefuele, bein kleiner Ochs starb,

Pan pingombe sintscho sifuele, viele fleine Ochsen starben,

Pan paku gombe sintscho sifuele, beine vielen kleinen Ochsen ftarben,

Gombe intschentu fuili, ber Ochs der Frau starb,

Gombe yintscho intschento infuili, der kleine Ochs der Frau starb,

Singombe sa intschento sifuili, bie Ochsen ber Frau ftarben,

Minu fuili, ich starb, Boa mi fua, ber hund stirbt, Gombe mi fua, ber Oche ftirbt,

Singombe si mi fu, bie Ochsen sterben, Pan pin gombe i fuili, viele Ochsen starben.

Susu i fuili, bas Huhn starb, Gombe yaku intscho, bein kleiner Pan pa susu i fuili, viele Suhner starben.

<sup>\*)</sup> Da ber Bocativ (im Dualla) nie ohne bas zugehörige Prefir verwandt wirb, tann biefes auch emphatifc bem Nomen vorgefett werben, abnlich wie fich in einem-Sat nach bem Subject bas jum Romen gehörige Pronomen bes Musbrudes wegen wieberholt: Bu boeli bo si lodi (that tree is not good), that tree it is not good (f. Safer). Mbla, good, mbe, bad (im Mpongwe). Mbenh, good, Mbe, bad (im Batele). Diso (Auge) Plur. miso (im Dualla). Motu (man) unb (Plur.) batu. Im Raffir ift bas Plur. pref. o eine Contraction von aba (izim entspricht si ober sim).

Minu sibula livitu, ich öffne die Bantubanelicuiza, esfind viele Leute, Thür (síbuka),

Síbula livitu, öffne die Thur,

Livitu li sibukisi, die Thitr ift ge-

Livita liau li sibukisi, die Thür war geöffnet,

Livitu li sibukanga, die Thiir soute geöffnet fein,

Livitu li síbuka ko, die Thür fann nicht geöffnet fein,

Livitu síbuka, die Thur fann geöff= net fein,

M'fusi (umfusi) sala, ber Schmibt arbeitet,

arbeitend (in ber Arbeit).

Mui cuiza boato, es fommt bas Boot, Boato mui cuiza, bas Boot fommt, Boato bumewigo, bas Boot fam, Miato wuali wikezi, die Böte famen, Boato yanumchelo balawika, bas Boot wird morgen fommen,

Miato-uali yanumchelo lawiko, zwei Bote merten morgen fommen,

Boato bubo biga wiza, das Boot fommt jetzt.

Mboa moeka yza', ein hund fommt, Li-cuiza imboa (m boa), es fommt ber Hund (li-cu-yza umboa),

Li-cuiza umtschentu, es fommt bie Frau,

Mtschenta umoeka u-yza, eine Frau fomint,

Li-cuiza susu. es femmt ein huhn,

Bakala likäle, ber Mann ist ba (o Imbou ikäle, ber hund ist ba, homem esta),

bie fommen (Bolf vieles fommt),

Panpa bantu bicuiza, viele leute fommen.

Bakala limoeka lisa, es fommt ein Menid,

Ye bakala isako, ber Mensch fommt hieher,

Susu moeka yza, es fommt ein Huhn (yza susu moeka).

Gombe moeka yza, es fommt ein Dajie,

Manalesa moeka wuyza, es fommt ein Anabe,

Fume moeka yza, es fommt ein Fürst, M'fusi sala ki sala, ber Schmidt ist Zaue moeka yza, es tommt ein Elephant.

> Boatu umoeka buyza, es fommt ein Boot,

> Nuni moeka yza, es fommt ein Bogel, Chosse moeka yza, es fommt ein Leopard (ngo moeka yza),

> Chuma moeka yza, es fommt ein Affe, Boma moeka yza, es fommt eine Schlange,

> Muanami wuyza, es fommt mein

Umtschentuaku cuyza, es fommt teine Frau,

Umwikami wuyza, es tommt mein Sklave.

Dikuami yza, es fommt mein Freund, Banaku licuyza, es fommt bein Feind, Panpa bantu licuyza, es fommen viele Menfchen.

Susu ikäle, das Huhn ist da, Umtschentu ukäle, die Frau ist da, Gombe ikäle, ter Ochs ift da, Muila ukale, bas Baffer ift ba, Imbale ikale, bas Meffer ift ba (m'bäle), Tschealu tschikale, ber Fluß ift ba, Vitu likäle, die Thür ist da, Bilia bikäle, das Essen ift da,

Utiti bikale, bas Feld ift ba, Umuntu uakale, bie Perfon ift ba. Limanje lakäle, ber Stier ift ba. Bantu bakale, die Leute find ba, Uvadango bikale, bie Enten find ba, Fumasi fikale, ein wenig Waffer giebt's.

Ubuato bu assa singa ko, biefes Boot wird nicht bauern, Buala bu assa singa ko, biefes Dorf wird nicht bauern, Ibale sa singa ko, bieses Messer wird nicht bauern, Tschal-otje tschas singa ko, biese Rette wird nicht bauern.

Limanje likale (a pedra esta), ber Stein ist (findet sich),

lakäle (a pedra estiva), ber Stein mar ba, Isangara tschi käle (a cousa esta), tas Ding ift,

tscha käle (a cousa estiva),

Fa sunga fi käle (un cadinho de tobacco esta), ein Stückhen Tabat fand sich,

fa käle (un cadinho de tobacco estiva), Licambi li käle (un navio esta), bicambi bi käle (licumbi lakäle), bas Schiff ist ba.

ba käle (un navio estiva), Usangala bikäle, die Dinge sind da (as cousas estan).

Masi ma bot, gutes Baffer, susu mbotte, gutes Huhn, gombe botte, guter Ochse, nuni imbotte, guter Bogel, bala umbotte, gutes Meffer (bala mtu (umtu) tscho, fleiner Kopf, mbot),

bale sama, reines Meffer, bale nene, großes Meffer, gombe nene, großer Ochse, singombe sinnene, große Ochsen (Gombe sinnene),

Susu bakala, Hohn, Susu mtschentu, Henne, Sisusu sambakala, Hähne, Sisusu sumtschentu, Hennen, Boa bakala, Hund, Boa batschenta, Hünbin,

singombe ntscho, fleine Ochsen (gombe santschó), mtschentu lesa, furze (fleine) Frau (batschentu balesa), imtu imtscho, fleine Ropfe, bala ntscho, fleines Meffer, bäla nombe, schwarzes Meffer, masi ma nombe, schwarzes Waffer.

Boa bakala mbote, ein guter hund, Boa batschentu mbote, eine gute Hündin, Boa sambakala, gute Sunbe, Boa santschentu, gute Silubinnen.

Miato uali, zwei Canoe, Miato-miato, alle Canoe, Panpa miato, viele Canoe, Panpa mso (pan-paso), viele Häufer, Panpechima, viele Uffen, Panpumfu, viele Fische, Umso (m'so) umtschentu, bas Haus der Frau, Panpaso sebatschentu, die (vielen) Häuser ber Frauen, Batschentu babäne, manche Frauen, Bakala babane, manche Menschen, Mamane mabane, manche Schafe. Zenzi, prego (luzenzi, pregos), Zenzi lubote, prego bom, Zenzi sabote, pregos boms (zenzi sembote), Zenzi lubi, prego mão, Zenzi sumbi, pregos mãos. Vauo umtschento, diese Frau (bie Bala sambi, die schlechten Meffer, Frau), Liao bákala, Mann), Jāū inyoko, biese Schlange, Jāū insó, diefes Haus,

Jāu gombe, biefer Ochs. Tschāu tschālo, diese Rette, Tschāū tschíka, biefes Bett, Jāu imbale, biefes Meffer, Oāū mfusi, dieser Schmidt, Mau mesa, diefer Tisch, Cuau cuaco, dieje Band, Yāū komba, dieser Better, Vuāu monomalessa, dieser Anabe, Vūāū munana, bieses Mäbchen. Bale\*) yami, mein Meffer, Bale yaku, bein Meffer, Mso fumo, bas Haus bes Pringen, Mbale ja vai chimani-lase, bies ift . das Meffer des Anaben, Ivana mbale ja vai a mani-lase, gieb das Messer den Knaben. Bala mbi, schlechtes Meffer, Bäla mbota, gutes Meffer, Bäla sambote, bie guten Meffer, bieser Mann (ber Bala mtschó, kleines Meffer, Bala simtscho, fleine Meffer,

Mit Fa bilben sich Diminutive, wie von:

Limpa (Stock), Fa-limpa, ein Stödchen, Sunga (Tabak), Fa-sunga, ein Stüdchen Tabaf, Bisi (Kleisch), Fa-bisi, ein Stüdchen Fleisch, Fu-masi fikäle, ein wenig Waffer ist ba.

Minu vonda, ich töbte, pondesi, ich töbtete, Minu cuanga, ich schneibe, cuangesi, ich schnitt, Minu vanga, ich fämpfe, pangesi, ich fämpite, Minu bua, ich falle, imbuili, ich fiel,

Bale sinene, große Meffer,

Susu umtschó, kleines Huhn.

<sup>\*)</sup> Im Dualla wird e meist ausgesprochen, wie im Englischen prey (bemerkt Saker).

Minu sotoka, ich springe, " sotokesi, ich sprang, Minu quimbila, ich singe, jimbili, ich sang, Minu lunda, ich wache, " lundesi, ich wachte, Minu vata, ich pflange, patesi, ich pflanzte, Minu cuna, ich fae, " cunesi, ich säete, Minu tula, ich ftelle, " tulesi, ich stellte, Minu chichana, ich versichere, " inchichena (chichini), id) versicherte, Minu biga gombosse, ich bin gegenwärtig, bikesi gombosse, ich war ge= genwärtig, Minu babulo, ich lehre, " imbaluili, ich lehrte, Minu tummizi, ich befehle (tuma), " tummizia, ich befahl (mtumesi), Minu täle-imbila, ich rufe, " intälisi-imbila, ich rief, Minu mona, ich febe, " immuene, ich sah (moene), Minu (de) linda, ich fordere,

desi), Minu (de) balla, ich erinnere, " bállesi, ich erinnerte, Minu vika, ich brenne, píkesi, ich brannte (yei vikesi), Minu vonda, ich töbte, " pondesi, ich töbtete (yei von- Minu cambua (cambu), ich fehle (bedesi), Minu mana, ich vollende, " mäna, ich vollendete,

dindesi, ich forberte (yei lin-

Minu sala, ich arbeite, " salesi, ich arbeitete, Minu baka, ich gewinne, bakesi, ich gewann, Minu (de) banga, ich mache, pángesi, id) madite (yei vangesi), Minu cuyza, ich fomme, inisisi, iá fam (yei uisisi) minu yai-esi (yei ua-esi), Minu futa, ich zahle, " futesi, ich zahlte, Minu kuenda, ich gebe, " iniandese, ich ging (yei úendese), Minu vitila (vitira), ich gelange (vitula), pitila, ich gelangte, Minu bálūka, ich brehe, balukele, ich brehte, Minu cuiba, ich stehle, ibisi, ich stahl (yei vibisi), Minu sumba, ich faufe, súmbesi, ich faufte, Minu sumbisia, ich verkaufe, sumbīsi, ich verkaufte, Minu tola, ich lege, tólesi, ich legte, Minu tässi, ich rathe, tässesi, ich rieth, Minu simban ganga, ich mage, simban gienga, ich magte, Minu vácuna, ich reiße, pacuene, ich riß (yei va-

cuēne),

barf).

cambesi (incambesi), ich fehlte

(bedurfte),

Minu tala, ich schaue, " talesi, ich schaute,

Minu longa, ich unterrichte,

dóngasi, ich unterrichtete (yei longasi),

Minu sia, ich arbeite,

" sili, ich arbeitete,

Minu (de) tuba, ich spreche,

(ya) túbesi, ich sprach (minu le túbesi),

Minu (vandika) vana (vanna) ich gebe,

" impäne, ich gab, Minu (di) cua, ich höre.

" iniusu, ich hörte (yei u-uso), Minu teramene, ich erwarte,

" interamene, ich erwartete, Minu kamba, ich benachrichtige,

" kambalile, ich benachrichtigte, Minu nánguka, ich reise ab,

" inangukusi, ich reifte ab,

Minu de tuba, \*) eu fallo,

Yei li tuba, Nande li tuba, Bäfu tu (ti) tuba, Bänu li tuba, Bao bi (ba) tuba,

Yei li tuba, Nande li tuba. Bäfu tui tuba. Banu lui tuba,

Bao bi tuba,

Minu tambula, ich empfange,

intambuili, ich empfing,

Minu kanga, ich binde,

" inkangesi, ich band,

Minu lia, ich effe,

lile, ich aß (minu indile),

Minu kutula, ich löse,

ikutuli, ich löste,

Minu baka, ich gewinne,

ibákesi, idi gewann (imbákesi),

Minu kuujica, ich fürchte,

" inkuuskesi, ich fürchtete.

Minu tala, ich blide,

intalesi, ich blickte,

Minu nata, ich trage.

" inäte, ich trug,

Minu kala, ich bleibe (minu seala),

" inkäle, ich blieb,

Minu ta, ich spiele,

" intäle, ich spielte.

Minu ya túbesi (minu le túbesi), eu fallei,

Yei ua túbesi, Nande ua túbesi, Bäfu ti túbesi, Bänu la (lu) túbesi, Bao ba túbesi.

Minu da tuba, eu fallarei, minu di cu-yza tubi (ich gehe iprechen),

Yei li cu-yza tubi, Nande li cu-yza tubi, Bäfu ti cu-yza tubi,

Bänu li cu-yza tubi,

Bao bi cu-yza tubi.

<sup>\*)</sup> The tenses are rendered emphatic by a repetition of the Pronoun, as: Na kwala, Ispeak, Mba na kwala, I do speak [moi, je parle], Mba ra si matappo pe: me, I will not speak again. This emphatic form is frequently intensified by the addition of ndi, as: Mba ndi na kwala, me then I do speak (im Dualla).

3d (habe) bin (bu, er n. f. w.): minu (minu) di (minu baka di baka), minu\*) minu minu (inkäre) inkäle, (yei) li (yei baka li baka) yei yei, yei u käre yei nandi (nande) li (nande baka li baka), nande nande, nande u käre bäfu (bäfu) tu (bäfu baka tu baka), bäfu bäfu, bäfu tu käre lu (li) käre bänu (bänu) lu (bänu baka lu baka), bänu bänu, bänu ba(bı) käre bao (bao) ba (bao baka bi baka), bao bao, bao

3ch (hatte) war (bu, er u. s. w.): minu inbäle (minu ndi), minu nya (käle) käre (minu nyala), minu nya, käre (yei u-ala), vei inbale vei ua käre (nande u-ala), nande inbäle nande ua bäfu tu inbäle bäfu tua käre (bäfu tu-ala), bänu tu inbäle bănu lua käre (bänu lu-ala), bao tu inbale boa ba käre (boa ba-ala).

Sch werte (haben) sein (bu, er u. s. w.):
minu da ba (minu da ba ka),
yei la ba,
nande la ba,
bäfu tu-ala ba,
bänu la-ala ba,
bao bala ba.

Sốy (bắtte) mắre (tu, er u. j. w.): minu nya fica (minu ficuba), yei ua fica (yei ua ficuba), nande ua fica (nande ua ficuba), bäfu tua fica (bäfu tu ficuba), bānu lua fica (bānu lu ficuba), bao ba fica (bao ba ficuba).

Minu nda, minu chanu nya baka, minu tschanda baka, minu tschanda nya baka, minu chanu tim bakesi minu ente imbakesi, minu nya bakesi (minu imbakesi) und sonst conjunctivische Formen.

| *) 3m Congo (bei Brusciotti): | Nge ocuicala,  |
|-------------------------------|----------------|
| Meno y, ego sum,              | Oyandi ocuica  |
| Ngue u (a),                   | Etu tucuicala, |
| Oyandi i,                     | Enu nuenicals  |
| Etu tu,                       | Au ecuicala,   |
| Enu nu,                       | Meno neuquii   |
| Au a.                         | tı             |
| Meno yari, ego eram,          | Meno ina, ego  |
| Ngue uari,                    | Ngue uina,     |
| Oyandi ari,                   | Oyandi uina,   |
| Etu tnari,                    | Etu tuina,     |
| Enu nuari,                    | Enu nuina,     |
| Au ari.                       | Au ena.        |
|                               |                |

| Oyandi ocuicala,                              |
|-----------------------------------------------|
| Etu tucuicala,                                |
| Enu nucnicala,                                |
| An ecuicala,                                  |
| Meno neuquinga enicala, ja<br>tune ego fuero. |
| Meno ina, ego sto (teneo),                    |
| Ngue uina,                                    |
| Oyandi uina,                                  |
| Etu tuina,                                    |
| Enu nuina,                                    |
| Au ena.                                       |
|                                               |

Ngue uaiquezi (uaiquele),
Oyandi aiquezi (aiquele),
Etu tu aiquezi (tuaiquele),
Enn nuaiquezi (nuaiquele)
Au aiquezi (aiquele),
am Menn yquezi (yquele), ego steti
(habui).

(habui).

Ina riuula (ina yaruailu), habeo librum,
Ina muzala, habeo famem,
Cuicala, esse (stare),
Cuquinqua cuicata, futurum esse

Meno nuicala, ego ero (stabo, Meno yaiquezi (yaiquele), ego Im Congo (bei Cannecattin:):
habebo), stabam, avua, teneo (habeo).
In Congo kann das Kut. mit cuquinga (esperar) oder mit cuyza (ir) gebildet werden.

Beim Verbum substantivum\*) bewahrt sich ber Unterschied von ser und estar (im Spanischen und Portugiesischen), indem das einfache "sein" burch Berdoppelung bes Pronomen ausgedrückt werden fann (minu minu, eu sou), bagegen das Bestehen ober Existiren burch kala (cu-cala, ficar), minu käle, eu estou. Der Begriff bes "Habens" bilbet sich burch Zufügung ber Präposition, minu käle nhe bäla (tenho uma faca), ich habe ein Meffer, (estou com faca). Im Herero bilbet fich haben aus ri (sein) und na (mit); im Mongwe aus re ober are (sein) und na (mit); im Bakele aus the (sein) und na (mit); im Sechuana aus ba (sein) und leka (mit). Emme ngala ni zala (eu estou con fome), eu tenho fome (im Bunda). Ina mu zala, habeo famem, ina muebhuina, habeo sitim, ina ya riuula, habeo librum, ina ricuula, escurio (im Congo). The verb dya (to sit, to dwell) is sometimes used in the sense of to be (the) im Bakele (Wilson), a thi na mabam, he has (is with) money. Kara (oft bie Stelle bes Berbum subst. ri vortretend) verbunden mit na hat (im Herero) dieselbe Bedeutung, wie ri (fein) mit na, nämlich "haben" (f. H. Hahn).

Cu sumba, faufen,

Minu sumba, ich faufe, (ich tausche Minu sumbili, ich fause für ihn, (minu und besite) minu ussumba,

súmbesi, ich faufte, (minu sumbiyisia),

ka sambila), \*\*)

- " súmbila, ich kaufe für mich,
- i sumbili, ich faufe für euch,

Meno y, ego sum,

| *) Gi ri, ich bin, | Tua ri,            |  |
|--------------------|--------------------|--|
| U ri,              | Mua ri,            |  |
| U ri,              | Ra ri (im Herero). |  |
| Tu ri,             | Emme nghi,         |  |
| Mu ri,             | Eie ua,            |  |
| Ui ri.             | Muene ua,          |  |
| Ba ri. ich mor.    | Etu tu.            |  |

Enu nu,

Enea a, im Bunba (bei Coura).

Ngue u, Ogandi i, Etu tu, Enu nu, An a, in Congo (bei Brusciotti). Ki ba, ich bin, Ki bele, ich war (im Sechuana).

\*\*) Tanda, to love, tandela, to love for, tandisa, cause to love, tandeka, to become loved, tandana, to love me another, zitanda, to love oneself (im Raffir).

Dipino, now striking, Dipane, strike each other, Dipana, strike for another. Kia bofa, je lie, Kia bofela, je lie pour (in Seichuana). zepa, töbten, zepera, töbten für (im Berero). Kamba, to speak,

Dipa, strike, Dipise, cause to strike,

Ua ri,

Va ri,

Minu sumbilangana, ich taufe für Minu da sumbila, eo comprarei einen anbern,

da sumba, ich werbe faufen.

Cu sumbisia, verkaufen (id) tauschte und habe meggegeben),

Minu sumbisia, ich verfaufe (minu súmbissa),

sumbili, ich vertaufe für mich,

sumbisi, ich verfaufte,

quesum balalei, ich werbe taufen.

samba (súmbisi), ich faufe,

sumbisso (sumbīsi), ich ver= faufe.

nya sumbisi, ich verfaufte,

insumbisi, ich taufte,

da sumbisia, ich merte verfaufen,

i sumbisi i bitu, eo comprei para nos.

para elle,

di sumba i bitu, eo compro para nos.

kuba, ich schlage,

de kuba, ich bin schlagend,

in kubesi, ich schlug.

da kuba, ich werbe schlagen.

kuba yei, ich schlage bich, Yei kuba minu, bu ichlägst mich. Nande kuba minu, er schlägt mich, Bäfu tu kuba bao, wir schlagen sie,

Minu wäka quikuba, ich schlage mich. Yēi wāka quikuba, bu schlägst bich. Nande wäka quikuba, er jolägt fic. Bafu waka quikuba, wir schlagen uns.

Bänu wäka quikuba, ihr ichlagt euch, Bao wäka quikuba, sie ichlagen sich.

Tu solasie bane, nos amamos mutuamente, Bao bäsolässe baväke, sie lieben einander, Bao bakale bane tschindiko, sie sind sehr befreundet, Tu kabane tschindiko, wir find fehr befreundet. Minu kabane tschindiko yandi, ich bin fehr befreundet, Tu fingana bafu waka, wir streiten unter einander.

Minu de kubua \*), ich bin geschlagen, Bafu tui kubua, Yei le kubua, Nande ui kubua,

Bänu lui kubua, bi kubua. Bao

Kambina, to speak for some one (im Mpongwe),

Kalaga, speak, Kalakide, cause to speak (Du Chailln).

\*) Kia bofa, je lie, Kia bofua, je suis lie, im Gechuana (Cafalis).

anda, to buy, andise, to sell (im Dualla). homba, to sell, to buy, im Batele (j. Wiljon). Kola, to buy, to sell (im Mpongwe).

Suta, ich bezahle, Sutua, ich werbe bezahlt, im Berero (Sahn). Ku-kunda, to like, Ku-kundwa, to be liked (in Chambala). Minu nia (nga) kúbua, ich war ge- Minu nda (da) kubua, ich werde geschlagen, minu minu nya (ya) so-

lua, era amado, Yei ua kúbua,

Nande ua kúbua, Bäfu tua kúbua, Banu lua kúbua,

Bao ba kúbna. schlagen sein, minu nyala vondua, ich werbe getöbtet fein,

Υēi la kubua, Nande la kubua, Bâfu ta kubua. Bänu la kubua.

ba kubua. Bao

Minu solua, ich bin gestebt, (minu in soloso) minu bangi solose,

niaba solo, ich murbe geliebt (minu bangi solelenge),

minu nia solo, ich war geliebt,

nda (nialla) solo (solua), ich werbe geliebt sein.

di soloango, ich mar geliebt worden,

chanu nia solua, ich wirbe geliebt sein,

chanu niba solua, ich mürbe geliebt gemesen sein.

Itata (i-tata) isolose (i solua) kele bana, ber Bater ist von seinen Söhnen geliebt,

Tata u solose bana bandi, ber Bater liebt feine Göhne, Minu solose muana-aini (muanami), ich liebe meinen Sohn, Disolua kele bane bami di tonda, geliebt von meinen Sohnen, bin ich zufrieben,

Fume-oye li kuuicua kele simbane, biefer Fürst ist von den Feinden gefürchtet.

Kuruntu lebura manaläse, ber Meister straft ben Anaben, Manaläse babulise (ba burise) kele kurumtu, ber Anabe wird vom Meifter geftraft.

Minu bola, ich strafe,

" (di) bolua, ich werde gestraft, Minu cuica, ich fürchte,

" di cuicua, ich merbe gefürchtet, Minu vonda, ich töbte.

(nya) vondua, ich werbe ge= töbtet (i bonde),

Minu cuanga, ich schneibe.

" i cuangasu, ich werte geidnitten,

Minu lendo, ich beleidige,

lendo inlendose, ich werde beleidigt,

Minu tummizi, ich ruje,

intummizu, ich merbe gerufen (tummusua),

Minu gu tuma, id befehle,

bangi tumesi, ich merbe befebligt,

Mina nda solua, ich werde geliebt, Minu vundele vunde, ich bin ermiibet, Minu bale di bale, ich bin frant.

Minu lia (minu u lele), ich effe (minu Minu deli (minu indile), ich aß wakun lia), (minu me mana ku lia),

Yei ua lia,
Nandi me (ua) lia,
Bäfu te lia (tulele),
Bänu li lia (lulele),
Bao bi lia (Bako bo tulele).

Yei beli (yei u lile),
Bafu tu leli (nande u lile),
Bäfu tu leli (bäfu tu lile),
Bänu lu leli (bänu lu lile),
Bao ba leli (bao ba lile).

Minu da lia, ich werte effen (minu icuyzi lia),

Minu solese lia, ich will (werbe) essen (mane minu lia, mane yei lia), Moene sumbissia minu, ich werbe verkausen (moene sumbissia yei).

Minu vana, ich gebe, Minu iniúsu, ich verstand,

" impäne, ich gab, Yēi u ūsu, " da vana, ich werbe geben. Nandi u ūsu, Minu di eua,\*) ich verstebe, Bäsu tu usu, Yēi li " Banu lu usu, Nandi li " Bao bu su,

Bäfu tu " Minu du cua, ich merte versteben.

Bänu lu "Bao bi "

Minu sola, ich tiebe (minu ghyan solis). Minu solesi, ich tiebte (minu engagum \*\*) solis),

\*) Cuivua, entender, Nghi-ivvua, entendo, Ghi-aivvue, entendi, Ghi-ivvua-ysa, entenderei (im Bunda).

\*\*) 3m Bunda:

Emmin gho sola, eo amo (emmi ngo sola),
Eie o sola,
Eie o sola,
Muene o sola.
Etu tu sola,
Etu tu sola,
Enu o sola,
Enu o sola.
Enu nu-zola,
Enu nu-zola,
Ana a-zola.

Emmin angi sola, eu sou amado,

Eie aku sola, Muene amu sola, Etu atu sola, Ena anu sola, Ene a sola.

Etu tua mu solele,

Emmin gho solele, eu amei, Eie aa mu solele, Muene ua mu solele,

Emmi ghi-a-zoléle. Eie gu-a-zoléle, Una u-a-zoléle, Ettu tu-a-zoléle, Minu nya (ya) sola, ich habe geliebt, Bäfu ti solanga, Yei ua sola.

Nande ua sola. Bäfu ta sola, Bänu la sola,

Bao la sola,

Minu de solange (minu solangam Bäfu nani tala sola, sola), ich bin geliebt,

Yei li solanga,

Nande li solanga,

Banu li solanga, Bao bi solanga,

Minu nani da sola, baß ich siebe, Yēi nani da sola,

Nande nani kala sola,

Bänu nani lala sola, Bao nani bala sola,

Minu da sola (minu engagum sola cuami), ich würde lieben, Minu da tuba, ich werde sprechen (minu di cu-yza tuba, ich gehe zu sprechen), Minu langa ji ki bange, ich werde mochen (yei ua banga), Minu vangi banga, ich mochte (yei u banga). Minu nya kambu, ich bedurste.

Minu vongsa da sola, daß ich lieben

würde.

Yei vongsa da sola, Nande vongsa kala sola, Bäfu vongsa tala sola, Bänu vongsa lala sola, Bao bala sola,

hätte,

Yēi ente ya sola, Nande ente ua sola, Bäfu ente tua sola, Bänu ente lua sola, Bao ente ba sola,

Minu vongsa di solanga, daß ich ge= liebt sei,

Yei vongsa li solanga, Nande vongsa ki solanga, Bäfu vongsa ti solanga, Bänu vongsa li solanga, Bao vongsa bi solanga, Minu ente ya sola, daß ich geliebt Minu kanu nia sola, ich möchte lieben,

> Yei kanu ua sola. Nande kanu ua sola, Bäfu kanu tua sola, Bänu kanu lua sola, Bao kanu ba sola,

Enu nua mu solele. Ene amu solele.

Emmin ghi banga, eu fazo,

Eie u banga, Muene nu banga, Etu tu banga,

Enu nu banga, Ene a banga.

Enu mu-a-zoléle, Ana a-zoléle.

Emmi nga-banca, Eie gu-banca,

Una u-banca, Ettu tu-banca, Enu nu-banca, Ana A-banca,

Emme nghi banga,

Eie u banga, Muene u banga, Etu tu banga,

Enn nu banga, Ene a banga.

Emme a ngui banga, cu sou feito (Soura).

Emmi ngha zuela (Cannecattim), Emme nghi zuela (Coura). Emmi ghi zuela, ich fpreche.

Minu ona niaba sola, daß ich geliebt werde sein,

Yei o nuaba sola, Nandi onakaba sola, Bäfu onataba sola, Bänu onalaba sola, Bao onaba sola, Minu kuujica, id fürdite

Minu kuujica, ich fürchte,
... nya kuujica, ich fürchtete,
Yei ua kuujica,
Nande ua kuujica,
Bäfu tua kuujica,
Bänu lua kuujica,
Bao ba kuujica,
Minu inkuuíkesi, ich habe gefürchtet,
Yei u kuuíkesi,
Nande u kuuíkesi,
Bäfu tu kuuíkesi,
Bäfu tu kuuíkesi,
Bänu lu kuuíkesi,
Bao ba kuuíkesi,
Minu da kuujica, ich merbe fürchten,
.,, di kuujicanga, ich hatte ge-

Yei li kuujicanga,
Nande li kuujicanga,
Bäfu ti kuujicanga,
Bänu li kuujicanga,
Bao bi kuujicanga,
Minu nyala kuujica, ich würbe
fürchten,

fürchtet,

Yei uala kuujica, Nande uala kuujica, Bäfu tuala kuujica, Bänu tuala kuujica, Bao bala kuujica, Minu dabá inkuuica, ich märe gefürchtet.

Yei uala ba inkuuica, Nanda la ba inkuuica, Bäfu tua la ba inkuuica, Bänu lua laba inkuuica, Bao ba laba inkuuica, Minu yaficūbá inkuuica, ich würbe gefürchtet sein,

Yei uficubá inkuuica,
Nande uficuba inkuuica,
Bäfu taficuba inkuuica,
Bänu laficuba inkuuica,
Bao baficuba inkuuica,
Minu ya bäle inkuuica, ich mürbe
gefürchtet morben sein,

Yei ua bäle inkuuica, Nande ua bäle inkuuica, Bäfu tua bäle inkuuica, Bänu lua bäle inkuuica, Bao ba bäle inkuuica, Minu ki tschi kuuica, ich möchte gefürchtet sein,

Yei ku ku kuuica,
Nande ka ka kuuica,
Bäfu ku tu kuuica,
Bänu ku lu kuuica,
Bao ka ba kuuica,
Minu kanuyakāla inkuuica, id

möchte gefürchtet worden sein,
Yei kanua kala inkuuica,
Nande kanua kala inkuuica,
Bäfu kanua tua kala inkuuica,
Bänu kanulakala inkuuica,
Bao kanubakala inkuuica,
Minu langa kuujica, ich bürfte
fürchten,

Minu dabáca inkunica, eu haja de temer, ich hätte zu fürchten, Yei labáca inkunica,

Nande labáca inkuuica, Bäfu tualabáca inkuuica, Bänu lualabáca inkuuica, Bao bālabáca inkuuica, Minu nani da kuujica, daß ich Minu nani ngia\*) ba kuuica, ich fürdtete.

Yei nani la kuujica, Nande nani kala kuujica, Bäfu nani tuala kuujica, Bänu nani luala kuujica, Bao nani bāla kuujica, Minu nani da kuuikila, daß ich ge- Bänu nani luaba kuuica.

fürchtet hätte, Yei nani la kuuikila,

Nande kala kuuikila, Bäfu tuala kuuikila, Bänu luala kuuikila, Bao bala kuuikila, Minu ente inkuuikisi, daß ich fürch=

ten würde, Yei ente u kuuikisi. Nande ente ukuuikisi, Bäfu ente tukuuikisi, Bänu ente lukuuikisi,

Bao ente bakuuikisi,

mas? habe zu fein fürchtend, Minu nani nyābu kuuica, baß ich gefürchtet haben würde, Yei nani uāba kuuica, Nande nani kaba kuuica, Bäfu nani tuaba kuuica,

Bao nani baba kuuica,

Minu nani di kuuicanga, baß id qe= fürchtet hätte.

Yei nani li kuuicanga, Nande nani ki kuuicanga, Bäfu nani tui kuuicanga, Banu nani lui kuuicanga, Bao bi kuuicanga, nkuuzica, fürchten, bai inkuuica, gefürchtet sein. kuuicanga, fürchtend, kuuicua, gefürchtet.

Minu chanu nya (ya) nanguka, ich mürde abreisen,

da baka nanguka, ich würde abgereift fein, Minu nya ficuba \*\*) inkuica, ich mürbe fürchten (fi-kuba inkuica),

- niala kuika, ich möchte fürchten.
- daba inkuika, ich würde gefürchtet haben,
- langa kuika, ich habe zu fürchten. Minu lango sola, ich habe zu lieben,

<sup>\*)</sup> Emme ngui qui zuele, que eu falle Bho nzitissa, si diligeres, (im Bunba). Bho-azitissa, si diligeret ( Bho-azitissa, si diligeret (im Congo). Bho meno nzitissa, si diligerem (yaricuzitissa),

<sup>\*\*)</sup> O verbo "cu fica" significa "pensar e concordar" (im Bunbo). Canna riala si fica ri'ala bua huaba, nenhum homem esta contento con sua sorte (nicht ift Mensch, übereinstimmend ist mit Geschich). Ukuba is the infinitive mood of the substantive verb in its nominal usage (im Raffir). Sukuba (suka-ukuba) signifies ,, to happen to be". Catiunabho bilbet ben Conjunctiv (im Cougo), ebenjo Nguabho (Optatio), Munacubho bhabho und Nguabho ben Optativ. Ndiga kuba nditeta, I shall be speaking (im Raffir). The compound forms of the tenses are very numerous (Appleparb). Ndinga ndibe nditeta, I would (should) have been speaking (im Raffir).

Minu chanu sola, ich wenn bin liebend (ich mirte lieben),

- " chanu nya solua, ich wiirte geliebt sein,
- " chanu niba solua, ich wilrte gesiebt worten sein (ehanu si).

Minu ehanu nia (ya) kala inkuuika, ich wilrbe gefürchtet worben fein,

- " ya sien ba inkuuika, ich möchte gefürchtet sein (Minu yasieu-bainkuuika).
  - "nyalla (nyala) nánguka, ich möchte abreisen,
- " ehanu ya sica nanguka, ich möchte abgereist sein.

Minutschanda nanguka, baß ich abreife,

- " tsehanda nanguna, baß ich abreisen würbe,
- " ente nangukisi, baß ich abreiste,
- " tsehaya nangunanga, baß ich abgereist mare,
- " tschaya kala unanguka, bağ ich abgereist sein würbe,
- " da langa nánguka, baß ich abreiste,
- " nyaba nánguka (nya ba nanguka), daß ich abgereist sei,

Nanguka nande, laß ihn abreifen.

Minu kuika, ich fürchte,

- " nani da kuika, daß ich fürchte,
- " nani da kuikala, bağ ich fürchten würde (minu ongsa kuika).
- " ente inknikisi, daß ich gefürchtet hätte,
- " ente inkuika, " " " "
- " ente nya kuika, " " "

Minu nane da sola, baß ich siebte (minu sola, eo ame),

" tsehanda sola, " " "

Minu ongsa\*) da sola, baß ich lieben mitte (ich, was? werbe lieben),

" nani da sola, " " " "

Minu ente nya sola, baß ich geliebt hätte,

- " ente nya sóllese, " " "
- " ente sóllese, " " "

Minu tschanda nanguka, baß ich abreise,

- " tsehanda nanguna, baß ich abreisen würbe,
- " ente nangukisi, baß ich abreiste,
- " ente nia nangukisi, " " "
- , ente nia nánguka, " " "

Tschanda (tscha nda), que que (tscha, que?), ongso, cual (vongsa),

<sup>\*)</sup> Nga (unga, anga) bifbet bie Formen bes Potentialis (int Raffir). Sa (in affirmative forms) denotes, that the verbal action is or was, ...yet" performing, or would "yyet" be performed.

Ene minu tuba, bei meinem Sprechen, Minu bakala tuba, nach meinem Sprechen, Ente minu tubesi, wenn ich gesprochen hätte, Monte minu tubesi, wenn ich sprechen würde.

Minu yendi tála, \*) eo estou pronto (ich gehe sehen), ich bin sertig, Yēi minu li tála, bu bist sür mich sertig, Nandi li tála, er ist sertig,

Nandi bänu ki tála, er ist sür uns sertig, Bäsu yēi ti tála, wir sind sür dich sertig, Bänu minu lui tála, ihr seid sür mich sertig, Bao yēi bi tále, sie sind sür dich sertig, Bao minu bi tála, sie sind sür mich sertig.

Minu vanga, ich mache,

Minu tummo vanga, ich lasse machen (ich besehle zu machen).

Minu me vútoka o monjo, ich erfrische mich,

- " nya vútoka o monjo, ich erfrischte mich,
- " nya na vútoka o monjo, ich habe mich erfrischt,
- " di vutokanga monjo, ich hatte mich erfrischt,
- " da langa vútoka monjo, ich hätte mich erfrischt,
- " nyalla (nda) vútoke monjo, ich wiirde mich erfrischen,
- " dabaka vútoko monjo, ich wlirde mich erfrischt haben,
- " chanu nda vutoko monjo, ich möchte mich erfrischen,
- " chanu nya bakanga vútoko monjo, ich möchte mich erfrischt haben. Vutokabo monjo, sich erfrischen (refrescarse),

Monte moe vútoka monjo (outokanga monja), sich ersrischend, Ubaka vútoka monjo (mjonjo), sich ersrischt habend.

Minu tebukä-mjonjo (minu imbalisi), ich erinnere mich,

- " da tebukä-umjonjo (minu da bala), ich werbe mich erinnern,
- " tebukäse-mjonjo, ich erinnerte Minu mä tebukä-mjonjo, ich habe mich, mich schon erinnert,

Yēi tebukäse-mjonjo, Nande tebukäse-mjonjo, Bäfu tu tebukäse-mjongo, Bänu lu tebukäse-mjonjo, Bao ba tebukäse-mjonjo. mid) schon erinnert, Yei mäe tebukä-mjonjo, Nande mäe tebukä-mjonjo, Bäfu tu mäe tebukä-mjonjo, Bänu lu mäe tebukä-mjonjo, Bao ba mäe tebukä-mjonjo.

<sup>\*)</sup> olhar, mona, tala (im Congo), cu-tala, talela, mona (im Bunda). Im Dualla bient mende (gehen) zugleich für bas Futur (s. Saker), und so im Congo cuyza (gehen).

Monjo (mjonjo), Gefühl, Monjo yami, mein Gefühl (Sein), Ja bobo mjongo-inkare. noch bin ich am Leben.

Minu puili, ich will (yei vuili), Minu gongo-ami, ich will nicht\*) (ich Abneigung meine),

Yei gongo-ako, Nande gongo-andi, Bäfu gongo-itu, Bänu gongo-inu, Bao gongo-ao.

Minu tschi vuliami tschinsa ko, ich wellte nicht (tschinsiko),

Yei ko vuliako tschínsa ko, Nande ka vuliande tschínsa ko, Bäfu tu vuli-etu tschínsa ko, Bänu lu vuli-inu tschínsa ko, Bao ba vuli-ao tschínsa ko.

Minu tschasa vuami tschínsiko, eu naõ, will nicht,

Yei kua sa vuako tschínsiko, Nande kasa vuandi tschínsiko, Bäfu tu asa vu-itu tschínsiko, Bänu lu asa vu-inu tschínsiko, Bao bassa vu ao tschínsiko.

Minu tschi vuliami tschinsiko kuenda, ich will nicht gehen, Minu puili kuenda, ich will gehen, Tschi solose ko, ich habe keine Lust, Minu solose, ich siebe (siebte),

Minu tschi sólese ko, ich siebe nicht,

Minu sabesi, ich weiß,

Minu tschi sabesi ko, ich weiß nicht, Minu baka, ich gewinne,

Minu tschi bakesi ko (batschiko), id) versiere (minu lasia),

Bao ko, er ist nicht da, Baka na ko, da ist nichts (ve, nicht), Lāsia, verlieren.

Minu ya lāsia, ich versor,

Yei ua "

Nande ua " Bäfu tua "

Bänu lua "

Bao ba "

Minu nda lasia, ich werbe verlieren,

Yei la "

Nande la "

Bäfu tuala " Bänu luala "

Bao bala "

Minu tschi bákesi ko, ich gewinne nicht (verlor), \*\*)

Yei ku bákesi ko, Nande ka " "

mi tonnda, I do not love.

Im Dualla: Na bela, I call,

Na si bela, I call not,

Na ma bele, I shall call,

Na beli te, if I called.

Na beli, I called.

mi ntonnda, I never did love.

<sup>\*)</sup> Im Bunba (bei Soura):
Cu handála, querer,
Emme nghandala, eo quero,
Emme nghandalele, en queria,
Cu handalé, nao querer,
Emme nghandaleme (nguame), eu nao quero,

quero,
Emme nghandalele a me, eu nao queria.
3m Mpongwe: tonnda, to love,
tonda, not to love,

Sm Sedjuana: Kia bofa, je lie, Ki bofile, j'ai lié. (menos) é determinado pelo mesmo i

<sup>\*\*)</sup> O comparativo de inserioridade (menos) é determinado pelo mesmo modo Bastian, Ab., Die beutsche Expedition. 11.

Bäfu tu bákesi ko,

 $\mathbf{Y}$ ei

kuasa baka ko,

| 2010 00 0011001 20,                                             | = == ================================== |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Bänu lu " "                                                     | Nande kasa ""                           |  |
| Bao ba " "                                                      | Bäfu tu asa " "                         |  |
| Minu sa baka ko, ich werde nicht ge-                            | Bänu luasa ", "                         |  |
| winnen,                                                         | Bao basa ",                             |  |
| Nande kuizi*) kuenda ko illumboatchi kuendo mona cavallo cuami, |                                         |  |
| Er geht                                                         | heute nicht, ein Pferd zu seben.        |  |
| Minu tschi (si) kuenda ko, ich gehe                             | Yei kuasa kuendako,                     |  |
| nicht (minu tschisi kuenda ko),                                 | Nande kuasa kuendako,                   |  |
| Yei kuizi kuenda ko,                                            | Bäfu tuasa kuendako,                    |  |
| Nande kuizi kuenda ko,                                          | Bänu luasa kuendako,                    |  |
| Bäfu tuisi kuenda ko,                                           | Bao basa kuendako.                      |  |
| Bänu luisi kuenda ko,                                           | Minu de kuenda, ich gehe,               |  |
| Bao bisi kuenda ko.                                             | Minu tschi kuenda ko, ich gehe nicht,   |  |
| Minu chanu tschendase ko, ich                                   | Minu tschi tubi ko, ich rebe nicht      |  |
| ging nicht,                                                     | (minu sa tubi ko),                      |  |
| Yei inchanu kuendase ko,                                        | Minu tschi tubi kissi ko, ich fann      |  |
| Nande chanu kuendase ko,                                        | nicht reben.                            |  |
| Bäfu chanu tuendase ko,                                         | Minu tschi si tuba ko, ich rede         |  |
| Bänn chanu luendase ko,                                         | nicht,**)                               |  |
| Bao umchanu bendase ko.                                         | Yei kuizi tuba ko,                      |  |
| Minu tschasa kuendako, ich werbe                                | Nande kuizi " "                         |  |
| nicht gehen,                                                    | Bäfu tuizi " "                          |  |

que o comparativo de superioridade (mais), dando-se á oração o sentido inverso pela mudanza conveniente do competente qualificativo (em Bunda). Na bela, I call,

Na beli, I called,

Na si beli, I called not.

Paul ua beta cuiba na Pétetu,

Paulo é mais feio (menos bonito) do que Na si bela, I call not,

Pedro, Petel' ua beta huaba na Paulu,

Pedro e mais bonito do que Paulo.

Im Batele mirb bie Regat. burch sha gebilbet ober (im fut. und Berf.) burch tyi: tanga, think, count, me sha shomba, ich taufe nicht,

me tyi loma, ich werbe nicht ichiden. tangami, white man (im Mpongwe) [Mas contar, cuamba, cu-tanga (im Bunba). nusha].

<sup>\*)</sup> Esta particula ou adição final yza vem do verbo cuyza (ir), com a qual costumao os Abundos auxiliar os futuros (Cannecattim).

<sup>\*\*)</sup> Dem Regativ wird (im Imperativ) o im Ging., ober amn im Plur. bem Berbals ftamm vorgesett (und oft folgt noch bie negatire Partitel ko), im herero (habn). Emme nghandaleme (nguame), en nao quero (im Bunda). Im Bunda fann amu (nach Cannes cattim) bas Passir bilben (wie Ngu-amn beta, ich bin bestraft), Emme nghene mu banga, eo tenho feito (Soura).

| Banu luizi tuba ko,                                                        | Nande kasa tuba ko.               |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Bao bizi "                                                                 | Bäfu tuasa " "                    |  |
| Minu tschi tubisi ko, ich rebete nicht,                                    | Bänu luasa " "                    |  |
| Yei ku " "                                                                 | Bao basa " "                      |  |
| Nande ka " "                                                               | Minu tschasa kuenda ko, ich merbe |  |
| Bäfu tu ", ",                                                              | nicht gehen,                      |  |
| Bänu lu ", "                                                               | Yei kuasa kuenda ko,              |  |
| Bao ba " "                                                                 | Nande kasa " "                    |  |
| Minu sa tuba ko, ich werbe nicht                                           | Bäfu tuasa " "                    |  |
| reben,                                                                     | Bänu buasa "                      |  |
| Yei kua sa tuba ko,                                                        | Bao basa " "                      |  |
| Tschi lala ko, Ich fann nicht schlafen (ich schlafe nicht), i-lia, ich ag, |                                   |  |
| i-lili, ich habe gegessen,                                                 |                                   |  |
| ja-lili, ich hatte gegeffen, nach Prope                                    | art (im Loango).                  |  |
| Nga ba (ka) bala, tschaba tuba ko, Krant seiend, fann ich nicht reben,     |                                   |  |
| Kat-indi bäla di cuyza lala, fran                                          | f seiend, gehe ich schlasen,      |  |

Minu tschi tubi kissi ko, ich kann nicht sprechen, Minu tschi kwangi kissi ko umti, ich kann bas Holz nicht schneiben, Tschi nati kissi ko itschalo, Ich kann ben Stuhl nicht tragen (bas Tragen bes Stuhls ist unmöglich).

Kissi-ko,\*) c8 ist nicht möglich,
Minu tschi bäle, ich fann nicht,
Yei ku bäle,
Nandi ka bäle,
Bäfu tu bäle,
Bänu lu bäle,
Bao ba bäle,
Bu bäko, unmöglich.

Minu bubä ko kuenda, ich fann nicht gehen (bas Gehen ist mir unmöglich),

- " buao bubä ko kuenda, ich fonnte nicht gehen,
- " buasso ba ko kuenda, ich werbe nicht gehen können,
- " buassa bako kuenda, es wird für mich unmöglich sein, zu gehen (bua tscha ba-ko),
- " simbara kuami, ich fann irren (mir bas Irren meines),
- " tschi simbara ko, ich irre nicht (ich kann nicht irren), yei ku simbara ko (nandi ka, bäfu-tu, bänu-lu, bao-ba),

<sup>\*) ,,</sup>It is not willing" and not ,,I cannot do it", sagen bie Raffir bei einer Unz möglichkeit (s. Applegarb). Di si anda mo, we no buy them; to say ,,si wele anda mo" (we cannot buy them) implies a want of ability (im Dualla). Que-yamuzitissiko, non amavi illum (im Congo).

Nandi cuizi ko yam kamba tschi tschenda (titschenda) yandi ko, Er fann nicht fommen, um ihm zu sagen, daß er ihn nicht begleiten fann (yam kamba, ihm zu sagen).

Minu kuenda yandi, ich begleite (ibn),

" yendesi yandi (kuendesi), ich begleitete,

" da kuenda yandi, ich werbe begleiten,

, ku bola (yei kum bola), ich kann schlagen,

Di mona sati boako, es scheint mir nicht,

Di muane babu lane, ich finde mich gut,

Langa paka ba bobo, es scheint mir,

Minu languenpaka baöbo luwunu biwunanga (lügen, lügend), Es scheint mir, baß biese Kinder stets lügen,

Ku kambi bong ka ko, widersprich mir nicht.

Tubanga (kitubanga, kitubati), sprechend, ikitubati (jett gerade) sprechend. vanganga (abuwangisi), machend, lalanga (abulale, dilala), schlasend, abu-mpitiri, fommend, abu-lili, essend, abu-inbasse-cuizi, ausgehend, abukabalisi, sich erinnernd, lilango (kililango), weinend, tambuilanga, antwortend, tashanga, propheseiend, salanga, arbeitend.

Buna kuendesi, omuēne dika ami, als ich ging, sah ich einen Freund, Nandi uala limpanga i suandi (mso-andi) u lumbo bionso, Sie hat täglich ihr Haus zu reinigen (sie ist reinigend),

Tubanga mambo omo ka bascia (vaïcia), diese Worte sagend, gingen sie fort (tuba mambo omo ka bascia),

Aba inbassecuizi, als ich ausging (abo, als),

Minu di kalanga mboa va boala i bassekisí-ko, einen Hund\*) im Haufe (Dorse) habend, ging ich nicht aus.

Ghi-solanga (solanga), liebend, di solua, geliebt, ubasola, geliebt feiend, di soluanga, geliebt habend,

Nangukanga, trennend, unanguka, getrennt seiend,

Kuuicanga, fürchtent, kuuicua, gefürchtet,

Utuba, der Sprechende (di tubanga, gesprochen habend).

Mundele lala ke lala, o blanco esta durmiendo (jolajt und jolajt),

<sup>\*)</sup> Mboa, Hund (im Suahili). Me loma, I send, me thi loma, I am sending (im Bakele), valca, sahir (im Tongo), kuenda, ir (im Bunda). Mit ganda (während) werden (im Herero) die Participialsormen gebildet (okunganda suta, während zu zahlen), constrahirt zu nda mi pe nya, I am eating, Mi pe nana, I am sleeping (im Mpongwe), lala, to sleep (im Suahili).

Minu ke lala vuou (kuenda lala), ich gehe schlasen (voy à dormir), Umanaläse wuisisi iki-tubati ka bäle liatta ko, ber Anabe fam (jagenb) ju fagen, baß er nicht weiter geben fonne,

Monte di lala va (ku) tschika, tschuvua (tschi-u-vua) ko uliumbo, 2118 ich im Bett schlief, hörte ich nicht ben Gefang,

Abu läle va tschiko, mährend ich im Bett schlief,

Lalanga va tschika, im Bett schlafend,

Abu kabalisi buna ka lenda i tatta-ku, buao kanattini umkanda auo, Sich erinnernd, bag er beinen Bater beleidigt, brachte er bir bies Schreiben.

Buna kuendesi umuene dika-ami, Als ich ging, tam mein Freund, Minu nyändesi (nya-endesi), ich Bänu lu-ändesi,

ging, Bao bändesi.

Yei u-ändesi, Nande uändesi,

Minu di cu-enda, id gebe,

Bäfu tu-ändesi,

Minu da cu-enda, ich werbe geben.

Buna ka lele bu ysisi moewe, Während bes Schlafes tam ein Räuber (moēwe),

Buna ka lele, mabrent er ichlief, Buna cayiza, als fomment (cu-yza), Buna kendese, als gegangen,

Abo-impitiri immoene m'bo-oijo, Komment (als ich kam), sah ich biesen Hund (boa),

Monte moe kala. da seiend,

Monte li kuenda unkamba (m'kamba), wenn gebent, benachrichtige mich.

Minu käle nhe bäla, ich habe ein Yei käle i bäla, Nande käle i bäla, Meffer \*) (ich bin mit Meffer),

\*) 3m Bunba (bei Coura):

Emme nghi, eu sou, Eic ua,

Muene ua.

Etu tu, Enu nu,

Enc a. Emme ngha quexe (quexile),

Eie ua quexe, Muene ua quexe, Etu tu a quexe, Enu nu a quexe,

Ene a quexe, estou com fome, Cu cala, ser (estar),

Muene cuecala, ser (essencia) im Bunba (bei Cannecattim).

Nghi bane, seja eu dado, Bane (bana eie), Imperativifc. Nghi bane menha, dai-me agna 3m Bunda (bei Coura):

Emme ngala (nghene), eu tenho,

Eie uala (uene), Muene uala (uene), Etu tu ala (tu cne). Enu nu ala (nu ene),

Ene ala (ene). Emme ngala ni uzala (eu tenho fome), eu Emme nghene mu cala, eu tenho sido (tido), Eie uene mu eala,

Bäfu tu käle i bäla,
Bänu lua bäle imbäla,
Bao ba bäle imbäla,
Bao ba käle i bäla,
Minu da baka mbäla, ich werbe eint

Minu nia bäle imbäla, ich hatte ein Messen, Wesser,

Messer. Yei la baka mbala,

Yei ua bäle imbäla,
Nande va bäle imbäla,
Bäfu tua la mbäla,
Bäfu tu ala mbäla,
Bänu lu ala mbäla,
Bao bala mbäla.

Minu kala va tschialu, ich sitze auf bem Stuhl, ich bin (verbleibe) auf bem Stuhl,

Minu nya kala, ich verbleibe, minu nya bäla (käla) vana, ich werbe bort verbleiben,

Yande buntschi mkäle insuako, wo ist (sindet sich) bein Haus? Di cuiza suntjikila inganda ina nya kala, ich werde zeigen, wo ich wohne (bin),

Minu sunjikila, ich zeige, inganda, we.

Minu käle ba bote, ich bin gut (befinde mich wohl), Minu käre (inkäre) ba bote,

Yei käle ba bote,

Nande käle ba bote,

Bäfu tu käle ba bote,

Nande muanalesse,

Nande muanalesse,

Nande muanalesse,

Bänu lu käle ba bote, Bäfu ti banabalesse (wir Kinder),

Bao ba käle ba bote. Bänu li banabalesse,

Minu bele di bele, ich bin unwohl, Bao banabalesse.

Minu bale di bale, ich (finde mich) bin frant.

Bakala ali linji tola indiku quako, Dieser Mann ist größer, als bein Freund, tola, hoch, groß,

Isa-aii ikunsa mäse, dieses Haus ist das höchste,

Iso-aii jinji tola isa sjontscho, tieses Haus ist größer als alle.

Fitschó, wenig, Buēla, mehr,\*) Pāmpa, viel, Cúnsama, hoch,

Muene uene mu cala,

Cucala nachiu, habeo,

Etu tu ene mu cala,

Nya-calanachiu, tenho,

Enu nu ene mu cala,

Ghi-a-calanachiu, tive,

Chya-cala, nachiu, yza

En ene mu cala. Ghy-a-cala nachiu yza, terei, im Bunda Cu cala, ser (ter), (bei Cannecattim).

<sup>\*)</sup> Außer burch viaganu (to excel ober mehr), the idea of comparison is also expressed (im Mpougue), by the emphasis that is laid upon the word. Sangamene (monge) alto (im Congo).

Kruntu, bober, Kurusi, böchst. Nene, groß, Tolasi bane, größer, Viokasi tola, am größten, Chi bi, schlecht, Viokasi bi, schlechter, Bibane, am ichlechtesten, Bot, gut.

Tschinsi bot, besser, Bottabane, am beften, Tschi-tscho, flein, Tschi-lengasi, fleiner, Tschi-tscho tscho-tscho, fleinften,

Wuande, niebrig, Dambo, niebriger, Lengasi bane, am niedrigften.

Bäla tschentu ya nene ya manalesi ya tscho, bas Messer ber Frau ist größer, als bas bes Anaben (bas Meffer ber Frau ift groß, bes Anaben flein), vuanji ya fusi ya viókasi, aber bes Meistere bas größte, viókasi, am Meiften,

Bäla tschentu ye tscho, ye manelisi ya nene, vuanji ya fusi ya viokesi tscho, bas Dleffer ber Frau ift kleiner, als bas bes Anaben, aber bas bes Meisters bas kleinfte (bas Messer ber Frau ift klein, bes Rnaben groß, aber bes Meisters am meiften tlein).

Nene, groß, Lu-nene, größer, viokose tola, am größten (böchsten).

Bunschi li valele m'suako (mso-ako), mas fostet (cuanto vale) bein Saus (mas ift es werth),

Langapaka inji vale aie-ako (eyako), ich glaube es fostet mehr, als bas beinige (als bies beines),

minu langapaka, ich glaube, langa, vielleicht, inji, mehr.

Minu langa kuenda (minu di langa kuenda), eu vou talvez, Impane satchi vontscho ine sila, auf möglichst furzem Wege zu geben,

Minu langa cuenda (minu di langa cuenda), ich gehe vielleicht (ich überlege zu geben).

Telembinsch (terembinsch), wie hoch (tola-bunschi), tola, hoch,

Telimbunschi (tola-mbunschi) käle mto (umto) -00, wie hoch ift biefer Baum?

Telimbunschi (tola-mbunschi) käle inso-oi (mso-oi), wie hoch ist bieses Saus?

omutu u teka pi, wie boch ist ber Baum? (im Herero), tepa ki, reicht bis wohin?

Atschi,\*) biefer (abi, Blur.), Tscha tschi tschi, biefer felbe,

<sup>\*)</sup> Yi, this (yi nayi ober yitl, that), mit brei Formen yi, ya, yo; si, sa, so u. f. m.) im Mpongwe. aba, these im Raifir (auch mit Zujat von ya).

lo (le) this,

Bakala-li, biefer Mann, Umtschentu-au, diese Frau, Iso-aii, dieses Haus, Mbale-aii, dieses Meffer, Simbale-asi, biefe Meffer, Uba-Bakala-ba, diese Menschen, Batschentu-uba, biese Frauen, Imbo-aii, dieser Hund, Simbo-asi, diese Hunde, Tschina, jener, Mbala-tschina, jenes Meffer, Simbala-sina, jene Meffer, Umtschentu-ona, jene Frau.

Usolose umbale aie o usolose aie, willst bu bieses Messer ober willst bu bas ba?

Yeao umkutu gi solese yao, beibe berfelben würde ich wollen,

Yiao yuali kingi sólese yūko, gi sólose yina, Reines biefer beiben, aber jenes wünsche ich.

Susu qwa (kua)\*) sisiele, wie viel Kunschi ombintschi, auf welcher Hühner sind da?

I-na-to, es sind vier, I-tatu-to, es find drei, I-tanu-to, es find fünf. Bilam bintschi, warum? (umtschatschi),

Ukua, wieviel? Muna (bamana), wann? Buna bintschi, in welcher Beise?

Nani, wer? Insha, was? Consina, von biefer Seite, Consemana, von andrer Geite, Cunconse mosso, auf ber antern Seite, Youso unconse, auf irgend einer Seite Cuna conse mosse, jederseits, Bäle kwa (kua) tule vo mesa, wieviel Meffer haft bu auf ben Tifch gelegt?

Nanu ukäle ova, mer ist bier? Nali, wer ist es?

Vale kutu, nichts findet fich.

Tscha, was? Kunschi, wo?

Lomntu, this person, ababantu, these persons, hio, este, huna, aquelle (im Bunba). Ebhanda rimo, ille ramus. Ebhanda orio, iste ramus, Eriau Ebhanda, qualis ramus, Mabhanda mana, illi rami, Mabhanda omo, isti rami, Mau mabhanda, quales rami (im Congo). This: nunu (persons), bano (Pfur.), inu (things), minu (Plur.), That: nu (persons), babo (Plur.). ine (things), be (Plur.) mine (im Dualla).

This: yina (Plur. sina),

That: yana (Plur. sana) (im Mpongwe).

This: yi,

That: yiti (yinayi) (im Batele).

Maquessa mole, duo milites,

Maquessa memole, duo sunt milites (im

Congo).

\*) antu icua, personae quantae, ngonde ecua, quot menses, tutumi icua, quot linguae, Maquessa mecua, quot sunt milites,

When the numeral is less than ten, it comes after the noun (im Batele).

U-käre ba bote, sint Sie nobl (wie steht's mit der Gesundheit)?

Passi bäne di mone (passou bem), ich sinde mich sehr gut,

Di muäne da du läne, es geht recht gut,

Bunschi (bu-tschi) li muene yei, wie sinden Sie sich (wie sieht es aus)?

Bäda di mona, ich siihse frant (minu mona bäla),

Tschiosa di mona, ich siihse kast (ich sehe mich kast),

Nsalle, hungrig (mvoe illa limona, ich bin sehr durstig).

Vana bäle (mbäle) ke tschentu, gieb ein Messer der Frau,

Vana simbäle kele datschentu, gieb Messer den Frauen, (pan datschentu, viele Frauen),

Vandike mfumo, gieb es bem Bringen,

Minu yekum vandika muena chileka mbäle, ich gebe bem Anaben bas Messer,

Yei sólöse ku mpandika (kumpandika) fa bäle, wollen Sie mir ein Messer geben?

Minu sumano (fumene) ku mso buala, ich bin vom Dorse sortgegangen, Kunse sumine yei, woher kommt ihr?

Kunschili kuenda, wohin geht ihr?

Minu basika mso (minu sumina ku vula), ich komme vom Haus,
Gongo-ami kuenda ko\*) boala, ich will nicht zum Dorse gehen,

Solose kuenda ko boala, ich will zum Dorse gehen,
Minu kuenda mso ko, ich gehe nicht nach Haus,
Minu kuenda ko boala ko, ich gehe nicht zum Dors,
Minu kuenda mso (ko mso), ich gehe nach bem Haus,
Minu (di) kuenda ko boala (i kuenda ko boala), ich gehe zum Dors,
Minu di suma ko boala (boala sumine), ich komme vom Dors,

Mu saka\*\*) ka vitila, Im Kurzen (in etwas Zeit) sind wir angelangt (wenig Zeit zur Ankunft) Zeit etwa? zur Ankunft,

Kuenda lala voouvo, ich werbe mich ichlafen legen.

<sup>\*)</sup> The prefixual dative form is derived by prefixing the particle "Ku" to the simple form (in Rajjit). Vana, bring, to fetch (im Dualla). Mibenga, I take, wonga, take thou (im Mpongwe). Onde, cuevi, onde vas, cu cnevi (im Congo). Fwinla, return, bia, arrive (im Mpongwe). Quanto, iqua, quando, quiatannu, qual, nahi (im Congo). "Go" in one connexion signifies "from", as: mi pilago go Bengo, I am from Bengo, and in another has the signification of "to": mi kenda go Mbenga, I am going to Benga, Banda (to go up) and sumina (to go down) for "up" and "down", ascending and descending (im Mpongwe).

<sup>\*\*)</sup> shoka, time (im Batele), bo, far.
baraba (piere), near (im Mpongwe).
mande, who? (im Mpongwe), mu-ande?

Ngilla (sila), Beg (im Bunba).
Cuaco (bava), hier (im Congo).

Boala nano bäne bu käle, bas Dotf ist sehr sern Boala bala engäne, bas Dorf ist nabe,

Nanu (i-nanu) kua tschi kale ava i boala, welche Entsernung ist es von hier zum Dorfe?

Sila kua bonduka-ava icuna boala, welchen (wieviel) Weg hat es von hier zum Dorf?

Ava va balangana bane, von hier ift es gang nabe,

Ava va nanu tscha bane, es ist weit (von hier wird die Entsernung viel sein), Is ovo is u-ava, von bort bis hier,

Jai yoye i silla boala, ift bies ber Weg jum Dorf?

1 silla yeye ya boala, dies ist der Weg zum Dorf (Ai-ina isila abu-boala), Yei mun sill-ambote (silla-mbote) ukäle, sie sind auf gutem Wege, Yei ku simbara ko i silla, Sie können im Wege nicht irren (Sie sind

nicht fehl im Weg),

Sila kua bonduka vanso (va-mso) icuna muila, wie weit (welcher Weg) ist es vom Hauß zum Fluß?

Ku boala umtukiri kuami, ich komme vom Dorf (vom Dorf mein Kommen), Kenda kuami ku boala, ich gehe zum Dorf (Gehen meines zum Dorf), Coco lamoso, linker Hand, sila lamoso, ber Weg zur Linken, Coco mabakala, rechter Hand, sila mabakala, ber Weg zur Rechten (masc.),

Sila vani, mo ift ber Weg?

Minu sólose sumbíschia atchi, Ich will dies verkausen, Yei sólose sumbischia ötscho, Du willst dies verkausen, U sólose sumbíschia ötscho, Er will dies verkausen,

Minu solose sumbisia mbale, ich will bas Meffer verkaufen,

Gongo-ami sumbisia i mbäla, sólose sumbisia oi móza, Ich will bies Messer nicht verkausen, sondern das andere (Abneigung mein zu verkausen das Messer, will verkausen anderes),

Minu nia sumba susu mossi insili, ich kause bas Huhn zum Essen, Minu nanguna umbäle va tschalu, ich hebe bas Messer vom Stuhle auf, Minu nanguna umbäle vana tschalu, ich hebe bas Messer von jenem Stuhl auf,

Tula va si, ich liege auf ber Erbe,
Ikombami umtschentu, meine Schwester,
Usala bi mämāna, bie Arbeit ist schon beendet.
Käle masi noa, giebt es Wasser zum Trinken?
Va (na) käle masi, es giebt Wasser (va käre masi),
Va (na) käle masi ko (suki masi kum pavoela), va kä masi ko,
es giebt kein Wasser,

Bao ko, es giebt nichts, Bake na ko, nichts ba (ba ist nicht), Va käre (käle) ko, ich habe nichts (minu käle, ich bin),

Mpandika ka noa, gieb mir zu trinten,

Mulanga ke momea, giebt es Klugmasser (mulanga u kare),

Ba bobo wo bua ko, ja ober nein? Tualla ko, ba ift,

Kunsi landange masi, wo ift Waffer zu suchen?

Toala masi, bring Baffer,

Solose nua masi, ich will Wasser trinten,

Gongo-ami nua masi, ich will tein Baffer trinten,

Masi ma bi, schlechtes Waffer, Masi ma bot, gutes Baffer,

Masi ma muila ma bote, bas Basser bes Flusses ist gut,

Tuende ko muila tuenu masi, geben wir jum Flug, Baffer zu nehmen,

Mi (minu) tambula masi, ich nahm Wasser,

Mi nua masi, ich trant bereits Baffer,

Yei mui nua masi, trantst bu schon Baffer?

Yei solose nua masi, Sie wollen Wasser nehmen?

Chäraka (tschirakä), mirtlich, tschiraka-tschiraka, sicherlich, ungwaluwono, lügenhaft,

ebobu, noch,

cowa (koua), nicht,

bamwelewele cqwa, burchaus nicht, bunja abu-kandi, um jo besser, tschunse muna, fogleich,

umanga (tschali-manga), weil nicht.

babone, jo,

butschebo, wie fo,

bosse ba-ko, niemals,

bomäku bobo (ba bo bu), berfelbe,

bati, bann, vanji, aber,

tschi-uele, vielfach,

kuntuala, briiber binaus,

aie-buna, aud. hnum, ja,

pampa-san-kumbo (pampa bäne), oftmale.

Tscha solese, was willst bu?

Bunschi (bua tschi) solele, wie viel willst bu?

Bunschi li valela suako (mso-ako), mas gist bein Baus?

Ukua bivale insuako, mas gilt bein Sans (cuanto vale), Ukua, wie viel? Bunschoba, was ift bas?

Buna bunschi, que cousa tem (mas haft bu), buna bua inscha,

Tscha tschina, que cousa ha, was giebt es?

Ai-inscha (bila bintschi), warum nicht? (porque nao).

Kunbi-kua, wievielmal? Tscha mäte, was bringst du? (näte),

Munde (Mundele) kale akue, hier ift ein Beiger (ha un Blanco aqui),

Kä-muntu-ko, ninguem hay (muntu, Berjon), ift Berjon nicht,

Yenda-nyei, geh! Do-ko, lagt uns geben (vamos), Akunschi (akunne) käle le vule, wo ist bas Haus? Kunschi käle boala, wo ist bas Na-li, wer ist ba?

Saus? Nani yande, quem he? (mer ift es?)

Nani li cu-yza, wer kommt? tschenta voi bakala, eine Fran ober ein Mann? Tschi-sabesi-ko, ich weiß nicht, A-tschi, dies ist er,

N'tschi la ba ua bäfu, Einer von uns hat es zu sein,

Sinika sina, zur selben Beit,

Yza u-moeka ovoo lu käre, es fommt Einer von Euch (yza onzu o banu).

Tscha li tuba, que diz? Tscha käle, que tens?

Tscho-tschó, was ift es? Ai-intscha, warum? Ki, welcher (relat.),

Bao ko, es ist nichts ba, Tscha-atscho, hier ist es.

Ku tschi (kuntschi) u moene nandi, we sahst bu ihn?

Minu kuendá satchi, ich gehe rajch,

Vutuka\*) satchi insatchi, fomm möglichst raich zurück, Samu binschi (bunschi) käle, welche Neuigkeiten giebt es?

Ke muntu ko, Keiner ift ba (ba, Person, nicht),

Boa-obo ba kuandi, bies fann fein,

Ku kambi bongba (hong ka) ko, widersprich mir nicht (zu sprechen bewahre),

Munam-bunschi, welche Zeit ift es?

Bunschi bu ba lele (bunschi buisile)? wie war es?

Tscha sollese u tuba yei, was wollen Sie sagen?

Yei cuivanje, sie täuschen sich,

Tscha li cuiza tu vandika tua lia, Bas fonnen Sie uns zu effen geben?

Tscha kari unyei, mas haben Sie? Tscha, mas?

Tschasala tscha otscho, wozu bient bie??

Tscha sonakene, es bient zum Schreiben,

Tscha uisili, warum kommt er?

Tscha uala sala tscha-u, mofiir machst bu bas?

Tscha tu fuanukini usalla, was müssen wir thun?

Nani vuili atschi, mem gehört bies?

Minim puili imbale aie (minu vuili), bies Meffer gehört mir.

<sup>\*)</sup> cuitucuta, volver (im Bunda), cu hebi, wo (im Bunda), cu evi, wo (im Congo), ai cuevi, wohin gehst du (im Bunda), cu cuevi, wohin gehst du (im Congo). Ku, da,

Kune, welder? (im Herero).
cumbi-cuxa, en que hora (im Bunda),
canna ua riala (cann 'a riala), ninguem
(nao ha homem) im Bunda,
bongwa, to take care of, to mind,
so, wo (im Dualla).

Yei uvuili imbale-aie,\*) bies Dleffer gebort bir, Nandi vuili imbale-aie, bies Deffer gebort ibm, Nanu (nani) vuili (bakesi) iso-aie (mso-aie), wem gehört bies Baus? Ona \*\*) tatti cuisi usala (usalla), wer begann die Arbeit? (wer zuerst gebt arbeiten ?)

Minu tatti ciusi, ich beginne, Minu da tattika, ich werbe beginnen, Minu ntáttika, ich begann (yei u táttika), Tschai muena \*\*\*) ko, Niemals fah ich,

Bubu tscha moena ko, nie noch fah Insolose cui mona, ich wiinsche zu Umvelle uisisi (ysisi), Niemand tam, Tschanda bonga, daß ich schieße, Di muena sati manani (monanga sati manani), Er macht feine Erscheinung mit Jemanbem,

U simene abukamoene iso, er schrie aus, dies (solch lluglud) sehend, Tschali li bakala langana li kalilile ubale, Ad, armer Mann, ber bu immer frant bift,

Minu baka singola (ich exhole mich), ich gewinne Kraft (singola), Ya ba sasi mueka ya yenda i bantu kuenda sumbissia ma baija, Es fand sich ein zum Abfahren fertiges Schiff und Leute, die Planken vertaufen wollten,

Ya ba so (m'so) ya sia imbaso, Es war ba ein im Feuer zerstörtes (verbranntes) Saus.

Melia i mane, ich af am Morgen,

\*) este oyo (im Congo), yo (ayo im Plur.) ober yogo (ne yo ober quiqui) im Bunba (nach Cannecattim), bem im Plural gestellten Gubstantiv nachgesett (cada ober alguem). Nanhi, quem é? (im Bunba),

Vana, geben (im Congo), ou bana (im Bunba),

\*\*) Nani, mer? (im Congo), Ntete zole, primus,

Ye tatu, secundus, \*\*\*) ver, mona (im Congo), nunca, qui quia (im Bunba), ninguem, muttu-cana, quebe (im Bunba), chegar, ngu-yza, chegar, nga-bicila (im Bunba), chegar, sunsuca (im Congo), nenhumas casas sao bonitas, cann'a jhinzo j'hia huaba (im Bunba),

hia, im Bunba (nach Soura), quem? hi (ihnai) ober nai (im Bunba), estas cousas sao feias: Ima hei ia hiba. Im Bunda fteht "ein" (moexi) oft auch für irgend ein (certo o alguem im Port.),

Umvelle mona, niemand fah,

Soneca (cussoneca), escrivir (im Bunba), chorar: cu sila (im Bunba), dila (im Congo). Muntu uantete, primus homo (Brusciotti), tatyilie, begin (int Batcle).

querer, cuandala, querer, cuzolola (im Bunba). querer, zola (im Congo). quero comer peixo, ng'handala cu-ria nbigi, outro, caca (im Congo), outro, uomuca (im Bunda).

Cu si lia tango i mesica, ich werbe Abends essen, Cu si kuenda ima, ich werbe morgen abreisen, Fu kuenda imäneaie, ich reiste biesen Morgen ab, Boali bonane chinane vo o bakenako, sindet sich ein Dorf oder nicht? Babonsua ba bote i yono, ich bedarf aller silr morgen, Intango (mtango) mesuana ia sungama va tschika, er erhebt sich srüh vom Bett,

Nandi yono kala (uala) kuenda, er wird morgen abreisen,
Umtschentu yono kala kuenda, die Frau wird morgen abreisen,
Umtschentu uala kuenda, die Frau wird abreisen,
Bakala uala kuenda, der Mann wird abreisen,
Bakala yono kala kuenda, der Mann wird morgen abreisen,
Minu sólose sumbisia mbäle-aia yorumtschello, gestern wollte ich dies
Messer versausen,

Tu-ala kuenda, wir haben zu gehen (wir müssen gehen), Binaka nätte, was getragen werben kann, Toáma kun tuala, saß weiter vorn an, Kambi tschi si kuenda ko (tschenda ko), sage, baß ich nicht gehe, Kambi ti iuaia tschi yéndase (tschendase), sag, baß bie Kate ging (fort ist).

bobo\*) (bubo), heute (ilumbuachi), tschiberi yono (lumbitschino), ovo, bort, gestern (basamene), ava, hier (akua), tschaberi lumbitschino, vorgestern, yono (yonum-cheri), morgen (yatatikila lumbitschino, seit vornumchela), gestern,

yono imene (i nene), morgen früh imasica, spät, (embazze nene), lumbo bisonsc

lumbo bisonso, täglich (lumbo, Tag),

lumbitschina, übermorgen (tscha- buboko, jett. laba lumbitschino),

Ya boba massika-ko, es ist nicht spät (jest spät nicht), Yei unanguka ai mäne (inene), Sie erheben sich früh,

jau yesterday (im Mpongwe), quilumbu, dia (im Congo), da, ich esse, dedi, ich aß (im Dialla), fundumuca, levante-se, munga, amanha (im Bunba).

Das Passiv im Sessuto hat die Endung oa, wie liroa (von lira), gethan werden (s. Endesmann). Ke lira (Praes.), ke lirile (Pers.), ke ta lira (Fut.), von ta (kommen). Die Regat. wird mit sa (se, prohibitiv) gebildet. Abverbig bilden sich mit ka, wie kacholo (cholo, groß).

<sup>\*)</sup> boba (moma) aqui (im Bunba), va (woni), here (im Batele), vena, here (im Mpongwe), to-day, bo (im Batele),

Bale ime kuanguka, bas Messer bricht jett, Bale i kuangukisi, bas Messer ift zerbrochen,

Nanguku, fortgeben, Tschi-buili-ko, zerbrochen, Tu tubesi liao, fallamos, liao (juntos), ya e acabado,

Sabe si tuba bi tschinu Boali, verstehst du die Loango-Sprache? Sabesi tuda chim-putue, verstehst du portugiessich zu sprechen? Sabesi-ko, ich verstehe nicht (nao sei und spanisch), Si sabut tum dembe tschinu Boali, ich verstehe die Loango-Sprache nicht, Tschi sabesi ia mi ko, ich weiß nicht, Tschisi kuoko,\*) ich verstehe (höre) nicht (kutu-ko), Buni juvalila, wie heißt das?
Um-yei sabese lambe, verstehst du zu kochen?
Disjina liaco, wie heißt du (Name Deiner)?
Disinna (disjina) li-ande, was ist der Name (seiner)?
Buni yuva li lu, wie heißt dies (Disinna liande)?
Ili ke ka nandi (Ilikenanandi), was ist dies?
Kune tschi käle, wo ist es?

Kuntschi kuna, weher fommst bu (ku tschi ku nai)? Kuyza akua (jisa kuna), fomm hieher (uisa-ko), Uliate, geh rasch (voran)!

Käle cogengande, bleib braufen (ko-ungande),

Kuenda (jendu) tomba, hol' es! Muene zeala. mit Erlaubniß, Mune gätte, ja, mein Herr, Jendu tomba, bring' es! Itondese, banke. Goala umtiame, gieb mir ben Stock (tuala mtiame)!
Tuala imbäle, gieb ein Messer,
Lala umbotte, schlaf wohl!

Moë lala, schliesst du schon (etwa schliesst du)? Umtscha tschi tschi moena kena, warum blickst du dorthin? Yisa (ku-yza) ougsa munto, es kommt Jemand, Kala yēi, sețen Sie sich! Yei tubi tschereka, sprech' du die Wahrheit (rede wahr),

Ki cuyza noka, es wird regnen, Moe (mui) lia, aßest du schon? Yei mui lia, Ihr aßt schon, Yei mui lia vo kua lia-ko, aßt Ihr schon ober noch nicht? U-lile n'yei, ißs bu?

<sup>\*)</sup> joka, hear (im Bakele), rijina, Name (im Bunba). nguno, hieher (im herero),

lua, raich (im Bunba), naga. rain (im Mpongwe).

Iyono (yono) tuála (tu-ala) sumba mamame mabane, Morgen werben wir viele Schafe zu faufen haben,

Yono, morgen, sumba, faufen, bäne, viele, Tu ala kuenda (havemos de ir), wir

Yei u-ala, kuenda, Nandi u-ala (kala) kuenda, Bäfu tu-ala kuenda, Bänu lu-ala (nu-alo) kuenda, Bao bala (ba-ala) kuenda.

haben zu gehen, Minu nyala kuenda, ich werde gehen (fortgehen).

U-ala sabe ti o fusi yono kala kuenda, Wirst du wissen, daß ber Schmidt morgen abzureisen hat?

Minu bu käle oboba kuenda, es ist meine Sache zu gehen, Minu tschindiko unkäre yandi, ich habe Bertrauen zu ihm, Usamu u käre yami (a novidad está conmigo), bie Nachricht ist bei mir, Mambu ma käre yami (as palavras estan conmigo), bie Worte sind bie meinigen,

Umtschentu umasi siami, die Frau ist schon bestattet, Impandekisi indiko sinnäla ya sumbili, gieb bem Freund die Ringe, die ich sür ihn kauste.

Umbu\*) wussu ku ukäle, das Meer ist stürmisch,
Masi lolo ma käle, das Wasser ist bewegt,
Fica liata cuitu umsatschi, komm rasch wieder,
Bäsu ti tala (tu-ala) kuenda, wir sind zur Abreise sertig,
Bi lia di mäwua, das Essen ist sertig,
Inso mämana, (M'so mä nangua), das Haus ist sertig,
Luanda lu mä wangua, die Tipopa ist sertig
Luanda lu mäwangua vo, ist die Tipopa (Hängematte) sertig oder nicht?
vanga, machen,
vangua, gemacht sein.

Monte cui moena-ko nata tschimka (tschim-oaca), Wenn sehend nicht, bring andres (wenn du es nicht siehst, bring ein anderes).

A chuva e forte, nvula ia vullo (im Bunba),
Masekalene, Receding as a tornado, Ebbing
as the tide (im Dualla) [Calema],
O almoço está pronto,
olomoço uala polonto, im Bunba (j. Soura),
casa, munsu, cubata (im Bunba),
fazer. cubanga, cubanca (im Bunba), vanga.

<sup>\*)</sup> mar, m'ba (m'bu), mu, calunga (im Congo),
alto, mongo, sangamese (im Congo),
alto, azanguca, quissancu (im Bunba),
pronto, sungungu, suungu (im Congo),
forte cousa, quima ria ngusu (gusu),
forte cousa, quima quicolocota (im Bunba),
forte, golo (im Congo), quicolo (im Bunba).

Tschim, auch, Oaka, anters, Minu nata, ich bringe, Monte, menn, bati, mann,

Monte cui moena-ko mbale (imbale) nata tschimka (iimka), Wenn febend nicht bas Dleffer bring anderes,

Bonga umbale ya kuenda kuami, bas Messer nehment, ging ich fort (Rehmen bes Meffers, bann mein Beben).

M'fumo (infumo) ovo n'sabesi (insabesi) yei, Rennst bu biefen Fürsten? I-fumo-oyo diko-aku ko vo, ist bieser Fürst bein Freund ober nicht? Diko, Freund, Bi bane, große Bosheit (fehr ichlecht), Fumo, Kürft. Muntu bi, ein ichlechter Menich.

Minu tube i muntue\*), ich sprach bereits mit biefer Berson.

Monte minu da mona kenna simbonga bati nda futa, batte ich Gelt. würde ich gablen.

Minu imbakesi simbonga (minu inkäle isi bonga), ich habe (besitze) Gelt, Minu nya bale isi bonga, ich hatte Gelb.

Minu daba i simbonga, ich werde Gelb haben,

Obakana bai ibinkutu ko chanu tschoso ki mona, hätte ich fein Kleib, mürbe ich falt fühlen (frieren).

Pemmo-umvoala likuisa quaco, mir merben ein Gemitter haben (ein Bewitter fommt bier).

Tsche \*\*) ke tombe, es bunfelt (es mird bunfel), Bueka builu bi tombe, es ift eine bunfle Nacht,

U-zili vei mbale va mesa, legtest bu bas Messer auf ben Tisch?

Umfusu sia (sili) umbäle kunsi tschika, tschabäli yono ua sīli kúnsea tschālo, bäfu tússia kutschíka vamongo bīka, O ferreiro poe a faca debaixo do mesa, hontem o poz debaixo do cadeira, nos o poniamas sobre a cama.

Itäle chikale vakanteanzia ka mso i zola, die Bananenpstanzung ist zwischen Saus und Garten,

Katanzia, entre (in ber Mitte),

escuro, nvandu, jinvundu-avul (im Bunba),

<sup>\*)</sup> umntu, wie (im Raffir), richtiger gu ichreiben (nach Applenarb),

<sup>\*\*)</sup> Tschi mbenh, es ist gut, me loma, ich schicke (me lomine, ich schickte). me lomine, ich schickte, me tschl loma, ich bin ichident (im Batele), O dia está claro, quizna qui a huaba (im escuro, tomme (im Congo),

waka, ein anberer (im Bafele), mbata, bringen (im Bunba).

Noite, ussucu, massucu (im Bunba), dia, quisua, isna (im Bunba), dia, quilumbu (im Congo), Bunba).

Cala va kateanzia ca minu i nandi, Es bleibt zwischen mir und ibm, Kateanzia ka sila, die Mitte\*) (Hälfte) bes Weges, sila, caminho.

Kúsu, atraz (detraz), hinter, kunganda (vangande), außen. Aie (cota), zwijchen (katanzia),\*\*) mose, für, Kumbúsu (cumtuala), bevor. vamonga, brüber, umtakikila, verne, mokatti (lulicatte), brinnen, kolla, gegen, vivuanda, unter, Tula imbäle kumbusi ivitu, Lege bas Messer vor die Thür, Tula ukanda kumbusi ivitu, Lege ben Brief vor bie Thur, Tula imbale kumbusi so, Lege bas Meffer vor bas Haus, Tula imbäle kunsjiä vitu (kusu ia vitu), Lege bas Meffer hinter die Thür, Mokatti (minu käle) ka so (mso) inkäle, ich bin im Haus, Vangande mso inkäle, ich bin außerhalb bes Sauses (braugen), Uwiokase manaläsa aii sengo, Es geht ein Anabe mit einer Bade vorüber, Vam tima, in ber Bruft (tima), Vam tu, im Kopf (mtu), Minu ya bale va boala, ich war im Dorfe, Minu ya bale mu (vu) vola, ich war in einer Hitte, Sangara tschi vangusu babote, \*\*\*) bies (biefer Wegenstand) ift gut gemacht, Sangara tschi vangusu ba bi, dies Ding ift schlecht gemacht, Simbana sivitiri (ba vitiri) va boala bawiga (bawikesi), bie Feinde nach ber Stadt gekommen, verbrannten fie, Simbana baviciri (sivi-

tiri) va boala bawīga,

nyuma, behind (im Mpongwe), goboso, before,

go-gara, between (im Mpongwe).

Ka bilbet (im Raffir) Abverbialformen, ka-kulu, greatly (kulu, great).

\*\*\*) bom: quiambot (im Bunda), iambot fazer: vanga (im Congo), im Plur..

bom: ecte (im Congo);

fazer: cubanga (im Bunba); que: echi (im Bunba),

máo: Ocutema,

máo: quiaiiba (im Bunda), iaiiba im Plur., o mesmo: chia muéne, assim: quimuéne,

máo: Ocubucumuca,

ahi: bomuéne;

máo: Ndaca;

Quima quina quia huaba, aquellas couzas

ma cousa: quima caiiba,

sao bonitas.

ma cousa: cahiba,

Imaei ia hiba, estas couzas sao feias (im Bunba).

<sup>\*)</sup> To express the idea of between, a noun is used, which has the force of the middle or centre (im Mpongme), for up and down banda (to go up) and sumina (to go down).

<sup>\*\*)</sup> vana cacianci, entre (im Congo), mbusa, behind (im Dualla),

ma cousa: malebu;

Säße. 307

Umkanda ao ki tschi tálesi ama maka moao tschi ma saba ko (Umkanda ao ki tschi tálesi, isavo atchi tschi saba ko), ba ich ben Brief nicht gelesen, fonnte ich es nicht miffen,

Sindiko siami siléndose (lendo balendose) ku buala ba mamakuncasi, Meine Freunde murben im Saufe beines Obeims febr beleibigt (Meine Freunde ereiferten fich eifrig im Sause beines Dheims).

Yei solose ucuyza intschá umangesi unátina itumba tschako, bu wolltest fommen, und so weiß ich nicht, warum bu mir bein Bilb nicht bringst, (Yei solose ucuyza i tschi sabesi ko ibila umangesi ūnatina itumba tschako),

Nande sabesi ti tin yei kale bila, er mußte, bag bu Schuld hatteft, Nande sabesi ti bila tschaku, er mußte, daß die Schuld die beinige, Minu yamanata bane bati cuyza batschika, ich verliere ftere viel, menn ich fpiele,

Minu monte me lala baka na kua ko (tchuako) imbembe noni, Quando eu dormir não ouçe o canto do passaro, (ba ich schlief, fonnte ich ben Gefang ber Bogel nicht hören),

Li-kua yei ulumbo la noni (nuni), hörst bu ben Gesang ber Bögel? Ntschna (ntscha) sīli li obo, warum thatest bu bas?

Monambintschi uwitili, wann fam er?

Tambo-ili mbale nia sombekasi umfusi, ich habe bas Messer empjangen. bas ich bem Meifter gelieben,

Si tata ebana gongo sala bo ana (bona) babele, bie Bater, beren Sohne nicht arbeiten wollen, find unglücklich (Die Bater welche Sobne scheuen arbeiten, fie find unglüdlich),

muana, Cohn (Piur. bana), tata, Bater (Plur. sitata),

gonge-ami, ich will nicht (bin absala, arbeiten, geneigt). balele, ungliickliche.

Minu di bola vicami (vica-ami), Ich strafe meine Stlaven, Mkanda di cuiza sonaka, ich habe einen Brief zu schreiben (einen Brief gebe schreiben),

Yei umpandika (mpandi ka) sinuni \*) sina, bu wirft mir jene Bogel geben.

nya (im Qualla), ini (munu), this (im Dualla).

canbua, faltar (im Congo), cu-cumbi (im Bunba). uala-cuxi, como passou (oucci, mie) (im Bunba).

vutu, parentes (im (fongo), cui-vua. ouvir (im Bunda), unguiri, ouço (im Congo).

<sup>\*)</sup> vinani, Bogel (im Batele), nyani, Bogel (im Mpongwe), nuni, Bogel (im Congo); yina, bies (im Mpongwe): O (Plur., wi ober wa). relat. pron (im pu, mogu? warum? (im herero), Mpongwe),

N'yei i minu tu-enda co-moeka, bu und ich, wir gehen zusammen, bäsu tu kuenda, wir gehen, moeka, Eins,

Minu kuenda cu-mongo da nata butu biami, Gehe ich hinauf, werbe ich meine Verwandten bringen,

Amu tubila ti-uendesi casa ca bakesi ko, wenn ich nun (zum Beispiel) ginge, und nichts babei verdiente,

Amu tubila, zum Beispiel (jo zu sprechen),

Bunschi le moena i li bakala lina li sizi ovo, Wie scheint es, baß ber Mann ta hieher kam,

bakala, Mann (li bakala, Nom.), Ca-tubesi ti cu-yza, sag' wer kommt, eu tuba, sprechen,

Minu bonse nia tulila ku-na kambo, So viel ich auch auflege, immer fehlt es, Monte iwuaya tschibatschiko (tschi-vaitschi-ko) lia, tula kuandi (yandi) muntäte, Wenn die Katze nicht an bos Essen sommen kann, seze sie in's Zimmer,

Canni minu yendesi nyandi natti imbuattesi, Mit einem seichen gehend, trug ich eine Flasche,

Minu baka (ba ka) simbongo da futa unkano (mkano), Mir seiend Geld werbe zahlen Schuld (wenn ich Geld hätte, würde ich die Schulden bezahlen.

Gongongo ia kambo lianza moziaii tschilella bämboa mamane, der findersose Vogel unseres Landes singt die Worte meiner Mutter,

Bīla muna mongo lualla cambo uiluko bialla, Im Watte bort spricht (ber Fetisch) Bialla, ohne daß wir ihn sehen,

Tschi-ielánga batuba boādi īmene, äoleh, Tanzend nach ben vom Fürst gesprochenen Worten hier, äoleh,

Lumguena leyende kongo bana kum bussa, Wirst bu bich, nach Congo gehend, ber Zurückgebliebenen erinnern,

Suenje moléanza vite vanga buéze cunna cuéze, Sang mit Conco (Moso genannt): Der liebliche Vogel fliegt einher, lieblich wie die Franen, Mti mana bätumgongo, Sang (Canso genannt) mit Trommel: Der Baum ist jest mit Vögeln bedeckt,

Malembe tu singóloku tat umbatsche, milongo biande umbumba, siábo teyélako, simanoko nikum nangitu, bala bocámbua kákitu sasangéne, bälem mone tate, Wenn in die Fremde gehend, sind wir jetzt ohne Krast, da den Bater entbehrend, die Zaubermittel des Königs sind zu versuchen, ohne Haupt, ohne Herrschaft zersällt das Hauß; nie mehr werden wir sehen den Bater (Sang bei Begräbnissen).

Malembe, die Fremde.

Kanni janji bäne likäle itu ente tubákesi simbongo, Wir würden weit zufriedener fein, wenn wir mehr Beld hatten,

Minu ku sallela umpandika umbala, Rachbem ich bies gearbeitet, wirst bu mir ein Meffer geben,

Uabale vei kunna buala bon ta. Wart ihr icon im Saufe (Dorfe) Muso, im Haus (mso), bes Schmiebes?

Banabatschento baba bo lila umango culua mäste, bie Matchen weinen, weit sie ihrem Lehrer (maestro) nicht gehorchten,

Banabatschento babu lusu umanga (tschali-manga) kukulua i mäste Monte di cuiza sónaka, da vandika mkanda, Wenn ich schreiben fann werbe ich bir einen Brief geben (Monte di cuiza sonakena, da vandika mkanda).

Minu sonaka, ich schrieb. Minu sonakena, ich schreibe ihm, Minu ku sonakena (minu sonaka in banu), ich jchreibe euch,

Minu\*), eu, Tschami, de mim, Tschamunu, a mim, Bäfu, nos, Bitu, de nos, Ubäfu, a nos, Yei, tu, Tschaku, de ti, Unyei, a ti,

A bänu, a vos, Nande, elle, Biande, d'elle (oshande), Unande, a elle, Bao, elles, Biao, d'elles, Ubao, a elles, Tschami, meo (Biami, meos), Tschaku, teo (Biaku, teos), Yei abanu, vosso (Binu, vossos), Bäfu, nosso (bitu nossos).

Yei umkande-ami, bu bift mein Freund (kande), Nandi umkande-ami, er ift mein Freund,

\*) Na, I, Mba, me. O, thou (ua), A, he (mo),

Di we (biso), Binyo, you (o),

Bänu, vos, Binu, de vos,

Ba, they (babo) im Dualla;

Mi, id), azuwe, wir, O, bu, anuwe, ihr,

E (ye), er, wao (wi, wa, wu), sie,

Das Berbum fein tann bei ber vollen Form fortfallen: oami mahona, ich (bin) Sauptling, kunde, Freund.

In Wieberholung:

Ami me ku tono, ich, ich werde bich ichlagen. bali. again (im Batele).

Wao is never used, except in connection with human beings (im Mongre);

gi (ami), ich, u (ove), du,

u, er,

tn (ete), wir, mu (ene), ihr,

ve, fie (im Berero);

gi n'okiteuda, ich mit Gijen (ich habe Gijen).

Banu nua kande-ami, ihr feid meine Freunde,

Bao ba kande-ami (umkutu), sie sind meine Freunde.

Boele, nochmals, Boele bangā kumbo, thue es noch ein=

Boele tubi leoljo, wiederhole dies mal,

Wert, Minu banga kumbo, ich wiederhole, Minu tubi leoljo, ich sage dasselbe Minu pangesi kumbo, ich wieders (wiederhole), holte (yei bangesi).

Dambaläle umpäka imbäle (m'päka m'bäle) ia sumbekesi, monte yei muimāna cuisálīda casa inkombami umtschentu ivuili bäni intschinsi cuimona monte yei muimana, Ich bitte Euch, die Güte zu haben, mir das Messer, welches ich Euch gesiehen, zu schicken, sobald Ihr es gebraucht habt, weil meine Schwester sehr es zu sehen wünscht, wenn Ihr fertig seid.

Manaläse ua muntum-bi ua bāla ilumbi cha vonda imboa, kuisa tula mu sāsa, tintika (tintikesi) inbisin gana mu muila, i yaba lemmo le moeko ua sóngala umangenina, ti imboa (t-imboa) ivitira va siko, vānje mana kabússia ma bi bäne, bōāū ka simbazāla ozúka i cacúsăbu muna golo sa masi, ente amonakénna isatschi afuanaseana, ente yāū imboa yina cafika vōnda tibákana calampampa ko i natua va si — Un menino mal intencionado lembrou-se um dia de afogar um cão, metteu-se n'um bote, arrajou a pobre animal ao rio, e armado de um remo pertendia impedir que a cão chegasse a terra, mas em quanto estava praticando tão grande maldade, eis que perde e equilibrio, e cahindo na força da corrente, houvera infallivelmente perecido, se o mesmo cão, que elle queria matar, a não tivesse filado pelo fato, e trazido para terra,

Munto rëjenda camōna inyōka nyesinpalangāna muna tandu immūnā tschisósa, isatti cuísā fūna (fuuna). Tscháli bĭsíngānā, muísimána nandi, monamāmbo, i sĭníkă sĭna cuisa nánguna yāú vānāsi, i cuisa vitíchĕa vam tima mossi catschindoto. Yāū inyōka nandi baka singōla muitébala ona ūnvele ūnmōnje i cacuisa fu. Tscha cuátschi túmba cha muana chinchíta — Um viajante achou n'uma campo durante um rigoroso inverno uma serpente entorpecida e a ponto de morrer de frio. Pobre animal! exclamou elle, compadecido, e ao mesmo tempo levantou-a do chāō e chegou-a ao peito para a reanimar. A serpente porém, logo que recuperou força, mordeu a seu bemfeitor e lhe causou a morte. Eis aqui a imagem de un filho ingrato,

Ukúvula di bákala sukulasāmu canni bunschi camuinene ónnakakavanna (kavandika), chichīni: "Ti monanga im bāsu, ti

bonsebatúlila sinkūnji nandi lindanga." I bákala limõse ba yuwuili u chíchini: "Ti monanga i gúlubu, ti tó litombe fúa". I batschérekati, onnakakavanna i buttu yandi pópa, i (käre) bänje umsatchi, i untandukisi, i banababalangane bumbatscho, i imtschentu andi bäne (kangesín bi), longa bana bandi uiyá. Monte fuili (mäfua) banka támbula i kūta, bemōsi fútua sinfuta, banabidāva vummuka, umtschénto sueka binaka sueka, buinji invumbi siāma babóte ke simfinjo si būmba, sibatschiko itombi tschandi cuékama — Preguntado um discreto homem, com que se parecia um avarento, respondeu: "Com o fogo, que quanto mais lenha se lhe lança, mais lenha pede." Outro a mesma pregunta respodeu: "Com o porco, porque só aproveita morto." E na verdade, o avarento para os parientes é odioso, para os estranhos difficil e inacessivel, para os vizinhos molesto, para su propria mulher máo companheiro, na educação de seus filhos misero. Morrendo uns entrão na herença, a outros se pagão os salarios, os devedores respirão, a mulher esconde o que pode, e até o cadaver mais em paz fica com os bichos da sepultura, do que estava com a alma sua inclina.

Susi moeka, ein Huhn,
Susi vuali, zwei Hühner,
Susi tatu, drei Hühner,
Susi hna, vier Hühner,
Susi tanu, füuf Hühner,
Susi sambona, sechs Hühner,
Samboali la susi, sieben Hühner,
Nana na susi, acht Hühner,
Ivua la susi, neun Hühner,
Icumi na susi, zehn Hühner;

Gombe moeka, ein Ochse, Gombe vuali, zwei Ochsen, Gombe tatu, drei Ochsen, Gombe hna, vier Ochsen, Gombe tanu, süns Ochsen, Gombe sambona, sechs Ochsen, Samboali lam Gombe, sieben Ochsen, Nana nam Gombe, acht Ochsen, Vua lam Gombe, neun Ochsen, Cumi nam Gombe, zehn Ochsen.

Ordinalzahlen von 1—10: Tschintäte, Tschamoali, Tschamtatu, Tschamna, Tschamtanu, Tschamsambanu, Tschamsamboali, Tschinnana, Tschivua, Tschicūma.

Im Mussoronghi heißt es: Susu kuua, wieviel Hihner, Enana dia (dian) susu, acht Hihner, Evoa dian susu, neun Hihner, Ecumi dian susu, zehn Hihner, Susu mosi, ein Huhn,

Susu sole, wei Hühner, Susu tatu, brei Hühner, Susu iiya, vier Hühner, Susu tanu, füuf Hühner, Susu sambanu, sechs Hühner, Susu samboali, sieben Hühner; Disu de mossi, ein Auge, Mäsu mole, zwei Augen, Kutu ku mossi, ein Ohr, Matu mole, zwei Ohren, Dinu di mossi, ein Jahn (mänu Blur.).

Bonde, Hund,
Bonde ampuena, großer Hund,
Bonde akette, kleiner Hund,
Susu, Huhn,
Susu ampuena, großes Huhn,
Bale, Messer,
Bale ankudidi, großes Messer,
Bale kette, kleines Messer,
Yakala, Mann,
Yakala dian kudidi, großer Mann,
Yakala yakala dia kette, kleiner
Mann,

Im Congo\*) beißt ee:
Monum dia, ich esse,
myeye (umyeye) dia,
Yandi dia,
Jättu tu dia,
Jänu dia,
Jao ba dia,

Im Loango heißt es: Susu kuae, wieviel Hühner, Susu moeka, ein Huhu, Susu uali, zwei Hühner, Susu tatu, drei Hühner, Susu sia, vier Hühner, Susu tanu, fünf Hühner, Susu sambunu, sechs Hühner, Samboali di susu, sieben Hühner, Jinana di susu, acht Hühner, Ngo, Leopard. Ngo ankudidi, großer Leopard, Ngo yakette, fleiner Leopard, Gombe, Ochs, Gombe yapotte, großer Ochs, Gombe yakette kette, fleiner Ochs.

Mono boba, ich ipreche,
myeye boba,
yandi boba,
yätu tu bobanga (wir find iprechend),
Yänu lu bobanga,
yandi boba,
mona mpóbele, ich iprach (yei impobele),
mona umboba, ich werde iprechen
(minu kuenda boba),
mono dia, ich aß (mono dianga),
mono vanda, ich sin geschlager-

mono (monum) didi, ich aß,
monum tschinga dia, ich merbe
essen,
mono vanga, ich mache,
mono pangedi, ich machte (myeye
vangedi).

Ivua di susu, neun Hühner, Cumi di susu, zehn Hühner; Susu inche-inche, kleines Huhn, Susu nene, großes Huhn, Bäle intscho, Messer klein (ntscho), Bäle inene, Messer groß, Chikumbo chinene, Leopard groß, Chikumbo chicheche. Leopard klein.

<sup>\*)</sup> meno ya zitissa, amo, meno ya zitissi, amavi, quifuene cu-ria ko, non possum comedere (j. Bruŝciotti).

Minu lili \*), ich effe (af). Minu yono le lili, id) ağ gestern Minu nya sala futi, eu trabalhei (minu vono lili), Jinje yono lili, Nande wäka yono lili, Bäfu ke yono tu lili, Banu yono nu lili, Bao yono be lili, Minu basinmano inlia, id werde morgen effen (bafu tu-inlia), Co sala \*\*), trabalhar, minu sala, eu trabalho (minu sálesi), Minu ilu muke sala, eo estou trabalhando, Minu nya sala, eo trabalhei, Minu salísia, eo acabo trabalhar, Minu sálila, eo trabalho para mim, Minu sazia, eo sei trabalhar, Minu salango, eo estou trabalhando, Minu salangana, eo trabalho por Minu kamba, um otro, Minu salisonia, eu ya trabalhei, Minu kambila.

Minu nyana sala, ea trabalhaba. para pagar, Bubo vaia sala, eo trabalho agora, Minu vaia sala, eo vou a trabalhor, Minungo salile, eu que trabalho para vos? Cu tuba, iprechen,

Minu tuba (Brej.), Minu tubesi (Perf.), Minu tubango (Particip.), Minu tubisia, Minu túbila, Minu tubangama, Cu lia, effen, Minu lia (Bref.), Minu lili (Berf.), Minu liasonia, Minu liacungama, Cu kamba, fagen, Minu kámbesi,

\*) Minu lia (in Cabinba); Minu dia (im Congo); Nghi ria (im Bunba). Сфај wird Molongi, Morongi ober Modongi ausgesprochen (im Dualla). The word "Good" is subject to this indefinite utterance, hence is heard : lodi, loli, doli and dodi (j. Safer).

\*\*) cussala, laborare, Cuuutula, respondere, Cuuutusiana, respondere sibi invicem, Cu-bhobha, loqui, Cu-bhobhasiana, sibi mutuc loqui, Cu-bobhosiananga, loqui multoties, Cu-bobhabhobha, loqui velociter; cussarila, laborare alium, cussarissa, jubere aliquem laborare (laborare cum aliquo); Cuqueoca, pervenire, Cuuquina, pervenire ad aliquam partem, Cunequessa, mandare alicui ut perveniat ad aliquam partem (im Congo).

Yenda, geben, yendisa, geben machen, Suta, bezahlen, sutisa, bezahlen laffen, honga, fernen, hongisa, fehren, tona, fclagen, tonasana, einander ichlagen, tuma, fonbern, tumina, fenben für (anftatt Jemanbes), im herero (nach babn); Pera, lose, Periza, cause to lose (im Mpougme);

bola (radical). bolise (causative). bolino (indefinite), bolane (reciprocal), bolana (relative) im Dualla (f. Gater).

| Chi-ka, Bett, bi-ka (     | Plur.) | vangeti,Schulter,ma-vangeti (Plur. |
|---------------------------|--------|------------------------------------|
| mu-ato, Boot, mi-ato      | "      | muivi, Räuber, luivi ,,            |
| coco, Hand, mi-oco        | "      | umsitu (msitu), Wald, nisitu "     |
| gulu, Schwein, sin-gulu   | "      | liassu, Auge, miassu (im Dual) ,,  |
| memma, Matte, ma-memma    | ,,,    | liänu, Zahn, mänu "                |
| nuni, Bogel, si-nuni      | "      | jilu, Nase, majilu                 |
| mti, Holz, mi-nti (mimti) | 16     | vitu, Thür, mavitu ,,              |
| unsammo, Wort, mi-sammo   | **     | daka, Sprache, sindaka "           |
| sala, Finger, sin-sala    | **     | chi-oula, Frost, bi-oula "         |
| sila, Weg, sin-sila       | ,,     | chi-leze, Diener, bi-leze ,,       |
| mfu, Fisch, si-fu         | "      | cuaco, Hand, miaco "               |
| mso, Haus, sinso          | ,,     | sala, Finger, sinsala              |
| zau, Clephant, se-zau     | ••     | sal ambombe, Daumen,               |
| yaka, Mandioła, mayāka    | ,,     | lu sala sa, kleiner Finger.        |

## Im Congo heißt es:

| Jakala, Mensch, akala im Plur. (diakala, bes Menschen),       |    |    |          |                  |      |      |           |  |
|---------------------------------------------------------------|----|----|----------|------------------|------|------|-----------|--|
| Muna, vuana im Plur. Sohn, Zamba, jinzamba im Plur. Elephant, |    |    |          |                  |      |      |           |  |
| Tänto, akento                                                 | ,, | "  | Frau,    | Kulu, malo       | **   | ,,   | Hund,     |  |
| Diambo, mambo                                                 | ,, | "  | Wort,    | Lusala, jinsala  | "    | "    | Nagel,    |  |
| Mtschi, mintschi                                              | ,, | "  | Baum,    | Quimbungua, jin- |      |      |           |  |
| Lembo, milembo                                                | ** | ** | Finger,  | búngua           | ,,   | 11 5 | Wolf,     |  |
| Mtu, mintu                                                    | ,, | "  | Ropf,    | Evembo, mavembo  | ,,   | ,,   | Schulter, |  |
| Ganga, jinganga                                               | ,, | 11 | Arzt,    | Täke, itäke      | ,,   | ,,   | Götze,    |  |
| Suki, jinsuki                                                 | ,, | "  | Haar,    | Vishi, ivishi    | ,,   | "    | Anochen,  |  |
| Nuni, jinuni                                                  | ,, | "  | Vogel,   | Muiwi, ewi       | "    | "    | Räuber,   |  |
| Mischi, simishi                                               | ,, | "  | Ratze,   | Quioiji, iviji   | "    | "    | Schatten, |  |
| Umso, jinso                                                   | ,, | "  | Haus,    | Lubini, tubini   | ,,   | ,,   | Zunge,    |  |
| Nangudi, jingud                                               | i  |    |          | Sunu, masunu     | "    | "    | Naje,     |  |
| (yaya)                                                        | ,, | ,, | Mutte r, | Diaqui, maqui    | "    | "    | Schaf,    |  |
| Tata, notata                                                  |    |    |          | Dinkondo, man-   |      |      |           |  |
| (masse)                                                       | ,, | "  | Bater,   | kondo            | ,,   | "    | Banana,   |  |
| Cutu, matu                                                    | ,, | ** | Ohr,     | Dissu, messu     | **   | "    | Auge.     |  |
| Dinu, menu                                                    | ,, | "  | Zahn,    | Linga, malinga   | ,,   | **   | Rehle,    |  |
| Boali, umvala                                                 | ,, | "  | Dorf,    | Gandu, singandu  | 11 - | - 11 | Eitechse, |  |
| Ebatta, mabatta                                               | ,, | "  | Stadt,   | Komba, sinkomba  | ,, ī | **   | Bruder,   |  |
| mvu, imvu                                                     | ,, | "  | Jahr,    | Bo, simbó        | "    | ,,   | Miice,    |  |
| Muanacasi, bana                                               | -  |    |          | Insi, sinsinsi   | "    | ,,   | Fliege,   |  |
| bacasi                                                        | ,, | ,, | Meffe,   | Fumbi, ufumbi    | ••   | "    | Opfer,    |  |

Nombe, ibanombe im Plur. schwarz, Nombuka, inombuka im Pl. bunfel, Tschitola, bitola im Plur. bid, Silu, usilu im Plur. stumm, Usabesi, basabesi im Plur. stug, Läse bakala, ubäse bakala im Plur. Anabe.

Bäl-yambotti, gutes Messer, Simbäle sambotti, gute Messer, Umbua (M'bua) puene, großer

Hund, Umbua kätte, fleiner Hund, Nuni ampuene, großer Bogel, Nuni akätte, fleiner Begel, Bisa (bisa masi), Fisch,

Bisa kätte (bisa-aikä), fleiner Fisch, Bisa mpuene, großer Fisch.

Bisa mpuene, greßer Fisch. Tetémbua, Stern. Umso (Mso) ankänto, bas Haus ber Frau,

Mono pane imbale kuan kanto, gieb ter Frau ein Meffer.

Im Mayumbe heißt es:

Waffer, Umbafu (Mamba), mambe (m'koko),

Nagel, Gongoro (Kralle), Feuer, Bombe (Tuya, tia), Sonne, Muine (Niango), Mond, Chungera (Gonde),

Rase, Bungi (Diulu), Ange, Mäsu (Misu),

Finger, Nusala (Mulembo), Berg, mongo (mulando im Mas=

funti ober umtudi),

Ropf. Murru,

Gonde, Mont,

Muine, Tag,

Wind, Tembo,

Leopard, Merre (Mansangi), Elephant, Saba (Umsabe),

Ziege, Sakka, Crocodil, Cambemze,

Affe, Ingondo; ber Chimpanze (Loango's) heißt Chinsiko,

Ezulu, Simmel (riulu oter maulu

Fuku, Nacht (ussuku im Bunda),

Umtschunnu känta, Regenbogen,

Mtangua, Sohn (moana),

Dingi-dingi, Mitternacht,

Tschitschikambisu, grün,

Dombe, fdwarz (blau),

Kamboaki, roth,

Yakala, Mensch,

Umkänto, Frau,

Muchino, Rönig,

Yambula, Bett,

Umzavo, Bart,

im Bunta),

Antilope, Kabbi, Tabat, Tsungo.

Ich sprach: Maena vovanga (im Bomma), minu tubi (Cabinba), minu dia na vova (bei ben Bahumbe), bok etiko (bei ben Bassunbi), mono vova (bei Musseroughi), di abe ke vova (im Congo), mei rubisi (im Mahumbe).

3m Bomma heißt e8:

lia kuami, ich esse (Essen meines), lia bafu, lia kuako, lia banu,

lia nande, bao lia;

lili kuami, ich aß, lili kuako, ulili kuandi,

tu lili kuätu, lu lili bänu, lili bao;

minu sa cuiza lia, ich werbe effen.

Dia dia, ich esse, bei ben Bassundi (bi dua, ich aß), mono dia, be Mantetze (ena moko, ich sehe), cudei mu dia (im Manumbe).

In Cabinda (und auch in Congo):

Wasser, masa (mlungo), Notes, intumbo,

Sprecher, umbiasi,

Biene, aku,

Elephant, nzau (insauka bei Babuma).

hoch, mongo (Berg),

Haar, blenje (milenje bei Basundu, suki bei Mussorougho),

Hippopotamos, umwubu (vuvu in Bomma, guvu in Loango),

Weg, sala (muene), Herz, cuquela (cuquila),

Leiche, evumbe.

Schwager, zuli (sari),

Eingeweide, kusica, Knie, majeda,

Spiegel, lemseno,

Feuer, baso (tubia),

Ameise, nona,

Huhn, susu (pembe bei Bassundi),

Schrei, lossuca, Geschichte, nongo,

Götze, mokisse (iteque),

Tempel, mso-kisse (somkisse),

Insel, bibota,

Schwester, uncomba-umchentu,

Bruter, uncombo-umbacala,

Henig, encama,

Herr, malonje, Lüge, gangu, Mosquito, nsinsi, Balutz, lintete.

Fuß, tambi (bamilu in Bomma, malu in Leange),

Stein, matali (mateli),

Stock, nti (mti),

Ohr, matu (matschu bei Bawumbu, kutu und makutu bei Mantetje),

Arm, nmia, Vetter, komba.

Blit, umsase,

König, mutino,

Arm, nmia, Reich, tissina,

Fluß, muila (nali-diangela bei

Babongo), Lippe, nuquini (mibodo beiBabembe),

Ausschlag, biconja,

Heimlich, sueca, Woche, bilumbu,

Augenbrauen, micica,

Grab, lubulu,

Neffe, mona-ancaci,

Schwiegervater, chicuesa,

Schwiegermutter, quequaze,

Erbe, mutoko,

Tente, tat-intschento,

Ontel, gulancusi,

Leopard, chicumbo (ngo in Bomma), Meijer, bale (mankanku bei Baffundi,

bamblaia bei Babuma),

Jett, ibubu, Unten, cuiwanda, Berfidern, chivuvesi, Fleisch, bisiamenga (nyamma bei Licht, lua, Babuma). Rathen, cutessa.

Auge, messu (mitschi bei Babuma. missi bei Bamumbu, dissu bei Geift, lunsi, Mantetie). Wahrsager, gangi-tali, Arzt, ganga, Finten, menonga, Vollenden, memana,

Stern, bota (noke in Loange, vusibakusi, in Mavombe),

Anglinden, tátika, Beng, tschana, Beschen, monakene, Znjall, cunnamsitu,

Deffnen, sibula,

Aufwachen, sungama cutólo (vom Mienich, bakala (yakala bei Muffo-Schlaf),

Rafe, sunni (bombe bei Babembe, Sonne, mtangua (posi in Bomma, leke bei Babuma, masutu bei Mantetje),

Begteiten, landa, Einrichten, keba, Lieben, nitissa, Schlafen, lala, Beute, lumbuaj, Gestern, chibeki vone, Sprache, bembo, Mild, mabene, Gefets, umcaca, Meer, mba, Frau, mijentu, Leute, bantu. Bater, tata.

himmel, sulu, Gemitter, chidumbu, Dunfel, umpindi, Stimme, baemo, Edirci, lossuca, Leben, moenho, Scele, chinimbe, Beipeuft, chimbinde, Ropi, mtu (tschuki bei Baffundi, muchua ober baeja bei Manteije beia in Tíchimbosabbi),

Sant, mucaco cuaco eter lembo m Conge, kandan bei Mufforongho, milemba bei Babuma),

Fran, tsehentu (mkento bei Mui= jerongho, matu im Congo),

Finger, lusala oder sala (lembo bei Mufferenghe),

renghe, mäsu im Congo),

muini bei Miufforongho),

Banana, täbe (maconda in Manumbe),

Mantioca, pansa (mayaka in Mavumbe, bizo bei Mantetje),

Tabak, fumu (tsungo in Bomma, fuango in Loango),

Biege, ncombo (sakka in Manumbe, kombe in Bomma),

Bahn, mann (minu in Manumbe, dakapeh bei Babuma),

Kisch, bisi (nyonse in Manumbe, nyosa bei Babuma, majeda bei Babembe, bansui bei Mantetje).

Nombe, blau (schwarz ober fioth), Saccumbissu, grün (mavisu),

Minu käle, ich bin,
Minu sala, ich arbeite,
Minu linda, ich frage,
Minu chichene, ich glaube (erwidere),
Minu bua, ich falle,
Minu longa, ich lehre,
Minu kamba, ich fage,
Minu solese, ich will,
Minu vanga, ich mache,
Minu tuba, ich rebe,
Minu nua, ich trinfe,
Minu vonda, ich töbte,
Minu tanga, ich zähle,
Minu lia, ich esse,
Minu lia, ich esse,

Minu kuenda, ich gehe,

Tucula, roth, Sama, weiß (pembe).

Minu mona, ich sehe, Minu tala, ich blicke,

Minu sumbissa, ich verfaufe,

Minu sumba, ich fause, Minu básiga, ich zeige, Minu tomba, ich suche, Minu būla, ich strase,

Minu tuma, ich befehle (tumanga, befehligt),

Minu vuāta, ich besseibe, Minu quimbira, ich singe, Minu dasca, ich siirchte, Minu täshe, ich wahrsage;

Cu bala, baben, Sukula, maschen.

Waffer heißt bei den Mantetje: mekoko, masu; bei den Babuma: mali; itt Jangela: mambe; bei ben Bassundi: luculla, mamba, masa; bei ben Bawumbu: matscha; bei ben Babumbe: tsima, lucula, umkoko, dicuango; in Congo: malango, masa (menha); in Bomma: sumpu; bei ben Mussorongho: masi; in Dichimbosabbi: lufiji; bei ben Mundongo: mini; bei ben Babongo: mambari. Keuer beift bei ben Babuma: Gambesi; bei ben Baffundi: baso; in Jangela: umbase; in Tschimbongo: Kiota (Kiloka); in Tschimbosabbi: tuija; bei ben Mantetie: Kiota (mavamba); bei den Bamumbu: tuamemba; bei ben Babembe: bao (ba-u). Die Sonne heißt bei ben Babuma: tete; bei ben Bassundi: käla (mtanga); in Congo: ntangua (moini); in Tschimbonga: mussundi; in Jangela: intanga; bei ben Bamumbu: muija; bei ben Babumbe: munje; bei ben Babembe: muinje; bei ben Bantetje: nyango. Der Mond heißt bei ben Babuma: bili; bei ben Mundongo: mesi; bei ben Bawumbu: ntschu; bei ben Muenje: sunje; bei ben Babembe: gondo; bei ben Bantetje: matari-majeli (kasandudi); in Congo: gondo.

In Manumbe wird gezählt: Mossi 1, ualle 2, tatu 3, ina 4 (ia in Jangela), tanu 5, samanu 6, samboali 7, nana 8, evua 9, ecumi 10; bei den Bansaia: mochi 1, diola 2, ditatu 3, diya 4, ditanu 5, sa-

mano 6, sama 7, impono 8, vua 9, cumo 10; bei Mubembe (Basbembe): in Tschimbembe: musso 1, miola 2, mitatu 3, mina 4, mitanu 5, misamu 6, samboa 7, umpomo 8, vua 9, acumi 10.

Riala ria (hiba), homem feio, Mut ua (sona), pessoa estreito, Quima quia (nbote) couza boa, Nbassa ia (butu), bengala curta, Himbua ia (silagi), cão doudo. Mona ua (laluvi), criança golosa. Im Bunda (nach Souga).

Mona (filho) Ana (filhos), O Mona, Co Ana,
Mutue (cabeça', Mitue (cabeças), O Mutue, Co Mitue,
Nganga (sacerdote), Jinganga (sacerdotes), O Nganga, Co Jinganga,
Monso (casa), Jinso (casas), O Monso, Co Jinso,
Quiansu (Ninho), Jansu (ninhos), O Quiansu, Co Jansu,
Rissu (olho), Messu (olhos), O Rissu, Co Messu,
Ritui (orelha), Matui (orelhas), O Ritui, Co Matui,
Tubia (fogo), Matubia (fogos), O Tubia, Co Matubia.

3m Bunda (nad) Cannecattim).

Chi-Bakunja, Land ber Bakunja (Kunja), Ma-Kunja, König ber Bakunja, Bembe Bakunja, Sprache ber Bakunja, Thi-Basundi (Chi-Basundi), bas Land Sundi ber Bakundi (Umsundi Sing.), Tschimkamba (Chi-Bakamba), Land Kamba ber Bakamba (Umkamba Sing.), Chi-Mambuko, bas Land bes Mambuk u. s. w.

Wenige Tage vor meiner Abreise aus Banana brachte mir ein Sachverständiger unter den Mussoronghi auf meinen Wunsch Proben berjenigen Bflanzen, die von den Ganga oder Zauberpriester, besonders in ihrem Charakter als Aerzte, verwandt werden. Da weder Löschpapier oder Alcohol zu erhalten war (unsere eigenen Verpackungsmittel nach dem Schissbruch aber damals noch ihres Ersatzes ermangelten), konnten sie nur sehr unvollkommen präparirt werden, doch solgt hier die damals zu jedem Stück gegebene Erklärung.

Diese Arzueimittel, theilte mir ber Ueberbringer mit, seien von ihm innerhalb eines Jahres für zwanzig Milreis vom Ganga Nombe (in Nimina) ersernt, und baburch bas Recht ersangt, sie zu verwenden.

Mumbunsu, die zerriebenen Blätter werben mit Basser gemischt, jum Erinken in Bauchkrantheiten.

Sunsa, die zerriebenen Blätter werden mit Wasser gemischt, zum Trinken in sphistischen Krankheiten,

Lunvunvn, bei Fußtrantheiten gum Auflegen,

Tundululu, bei Kopffrankheiten werben bie gestampsten und dann ausgekochten Blätter aufgelegt,

Kimbamba (Umbamba), die zerriebenen Blätter als Trank, bei Kopfoder Bauchkrankheiten,

Sunsa-Tómesse, mit kaltem Wasser zum Trank, in Fieberkrankheiten, Vendafuādi, trocken aufgelegt, bei Ausschlag an ben Beinen, Masusu-susu, aufgebunden bei Beinkrankheiten (kulukatu-umkatu), Sunsakaieta, auf Stein zerrieben, bei Krankheiten in der Achselhöhle aufgelegt,

Nimu (Jimu), zum Reiben, mit ben zerriebenen Blüttern am Morgen über ten ganzen Körper (um Krankheiten zu verhindern),

Kimbansa-kruntuvata, die zerriebenen Blätter mit taltem Baffer gemischt, in Bauchfrankheiten,

Malemba-umpumbu, bei Frostschütteln und Zittern, zum Einreiben bes Körpers,

Bula, zum Trinken, bei venerischen Krankheiten, Numvunvu, zum Auflegen, bei Fußkrankheiten,

Gomba-Gomba, um ben Bauch angelegt, um gegen Räubereien geschützt zu sein,

Mokómbola, zum Schutz im Krieg,

Mgasie (für Palmnüffe und Del),

Kindagolo, jum Trinfen, um Rraft ju geben,

Sangalovoa, bei Kopffrankheiten gekocht, zum Auflegen,

Kuku, bei Zungenkrankheiten wird die Wurzel aufgelegt

Bota, jum Ginreiben im Schwächezustand,

Mumbuluka, vertreibt Schlangen und töbtet sie durch ten Geruch, Gulukutu kimbakala, als männlich (mit Gulukutu-Umkentu, als weiblich

ober Masusu-susu) zum Einreiben bei Rrankheiten,

(ber Leber).

Lunse, gekocht, zum Trinken bei Husten, Lomba (Inlomba), aufgehängt im Haus bei Krankheiten, Matombe, die Wurzeln bei Krankheiten mit Schmerzen in ber Seite

Munkombola, zum Trinken bei Krankheiten in der Gurgel,
Kaya-kaya, zum Kauen am Morgen, um Streit zu vermeiden,
Mobola, umgebunden bei Krankheiten in der Seite,
Suādi, gefocht zum Trank bei Bauchkrankheiten,
Kala-kala, zum Trank bei Bauchkrankheiten,
Fuādi, gefocht zum Trank bei Kopfkrankheiten,
Lemba-Umpumbu, um Palaver zu beruhigen, auf einem Teller gemischt,
Sandi, um Palaver zu beruhigen, auf einem Teller gemischt,

321

Cassa\*), Holgrinte für Orbale (in Bulver mit faltem Waffer),

Sassam, um einen Ring aus ben Fasern bei Fieber am Urm zu tragen, Fute, gekocht, um blutiges Erbrechen zu stillen,

Lefundi, um bei Regelung von Palavern übergeben zu werben,

Nesomcama, die Beeren werben bei Bruftfrankheiten an einem Faben um ben Sals getragen,

Lumwumwu, Busch zum Besprenkeln mit ber Bomwieta Bambuta genannten Medicin, in einem Tuch aufgebunden,

Umsa, Aufguß in beißem Baffer bei Suften,

Mangonga, geftampft, bei Fußtrantheiten aufgelegt,

Bula, mit heißem Wasser getrunken, bei Ohrkrankheiten (unter hinneigung bes Ropses nach ber leibenben Seite),

Kumbicanfinda, zerrieben mit beißem Wasser bei Rasenkrantheiten in bas Rasenloch gestedt,

Umbala, um Palaver zu beruhigen,

Munkassa-kassa, zum Trinken, in heißem Wasser bei Kehlkrankheiten, Fustschi, zum Trinken, in heißem Wasser bei Bauchkrankheiten am Nabel, Sassala, bei Kieber zum Einreiben unter bie Achselhöhle,

Nieya, in faltem Baffer bei Beiferkeit zu trinken,

Biata, mit heißem Wasser, bei Krankheiten ber Säuglinge auf die Brust zu legen,

Lolo, gefaut im Rriege,

Umsaka, in heißem Waffer getocht, bei Rückenschmerz,

Lufuitschi, getocht zum Trant bei Bauchfrantheiten, Kaia, mit Waffer, zum Ginreiben bes Handgelentes, um K

Kaia, mit Wasser, zum Einreiben bes Handgelenkes, um Kraft zu geben, Lekóko, gekocht, zum Auslegen bei Hüftkrankheiten,

Pai-itschi, mit heißem Wasser getrunken, bei Bauchkrankheiten ber Kinber, Umpondadisu, bei Augenkrankheiten, mit heißem Wasser zerrieben aufgelegt, Lomba, bas Harz bes Holzes gekocht (mit Salz), um in venerischen Krankbeiten zu trinken,

Sakwantengo, aufgelegt bei Hautausschlägen,

Umsambi, mit heißem Wasser gekocht, zum täglichen Trank unsruchtbarer Frauen, um schwanger zu werben,

Mundungua, um neugeborenen Kintern um bas Handgelent gewunden zu werben,

<sup>\*)</sup> Das bamals gesammelte Stud mar von bem Branutwein ber mitverpadten Pflangen burchnäßt, boch ist seitbem ein anderes von ber Kufte eingeschickt, bessen Untersuchung Prof. Liebreich übernommen hat.

Baftian, Ab., Die beutsche Expedition. II.

Koiela, mit heißem Wasser getrunken, bei Mundkrankheiten, Nimoa, mit heißem Wasser gekocht (mit Salz), zum Trinken bei venerischen Krankheiten,

Masúkulu, mit heißem Wasser das Innere der Früchte gekocht, bei Kehlkrankbeiten.

Det Bonnwieta genannte Fetisch entbält Früchte, Muscheln, Steine u. s. w., von benen kleine Abfälle zusammen in ein Packet abgeschlossen und bieses mit den übrigen Substanzen vereinigt wird, nm (in ein Tuch ausgebunden) getragen zu werden. Bei Fieberkrankheiten betüpselt man zunächst die Stirn und Augen weiß mit dem Thon Lowemba und beleckt dann (zum Anspucken) nacheinauder die Medicinen, als Sewo (Muschel), Tschisi (Zahn), Umba (Frucht), Umbidi (Frucht), Fundankatta (Frucht), Gonga, Lusaku-saku, Kongo, Elenga, Suika (Zucker), Wando, Umkassu, Tukula (Pulver), Sunga, Umkalla n. s. w.

Batta-batta, Blätter bei Kopsweh mit Speickel auf die Stirn zu kleben, Tumba-masa, mit heißem Wasser getrunken, um Erbrechen zu stillen, Kodia-kodia, zum Blutstillen bei Berwundungen, Konda-finda, gekocht mit Salz für Fieber (bei Kindern), Kinga-vumba, ausgestrichen bei Fußkrankheiten, Masangaman dilambuela, zum Trinken in Brustkrankheiten, Buluka, gekocht, zum Trinken bei übermäßigem Schweiß, Jinga, bei Hautausschlägen, Sammadiankai, getrunken bei Husten, Buisu, in den Mund gesteckt im Kriege, um nicht verwundet zu werden, Budu, getrunken mit heißem Wasser bei Spphisis, Lalanje, gekocht bei Brustkrankheiten,

Mankansa-mantschibu, getrunken bei Kopfkrankheiten, Dungua, Trank für Kinder zum Krästigen, Kinkunda-kunda, zerrieben, zum Einreiben in Hautkrankheiten, Madima, Trank bei Husten, Kondo, bei Drüsenschwellungen bes Mundes getrunken, Kua, bei Kusschwellungen,

Kasaua, in heißem Basser getrunken gegen Diarrhoe,

Kaiakentando, zerrieben mit heißem Wasser in bas Ohr und auf ben Kopf getröpfelt, bei Halskrankheiten,

Umkunka, bei Ohrfrankheiten, Kaiajankudidi, zum Trinken bei Halskrankheiten, Umbuku, getrunken bei Schwäche in ben Gliebern, Kaijamuaba, gegen Fingergeschwüre, Kuija, bei steisem Hals, Sengelilli, Trank sür Säuglinge zum Krästigen, Salamanpinda, Trank sür Säuglinge zum Krästigen, Sakusaku, bei Nasenkrankheiten, Tschiba, gekocht bei Kinberkrankheiten zum Trank, Inkondo-diampongo, gekocht bei Kinberkrankheiten zum Trank, Mungenge, bei Fieber, Nanasi (Ananas), gekocht bei Zungenkrankheiten, Lufuindi, in kaltem Basser getrunken bei Druck in ben Schläsen.

Bei Verstopfung wird bas Holz bes Baumes Bansi-bansi getocht und löffelweis eingenommen. Bon ben Fieber-Medicinen sind die Blätter bes Baumes Kadi (gekocht) am wirtsamsten.

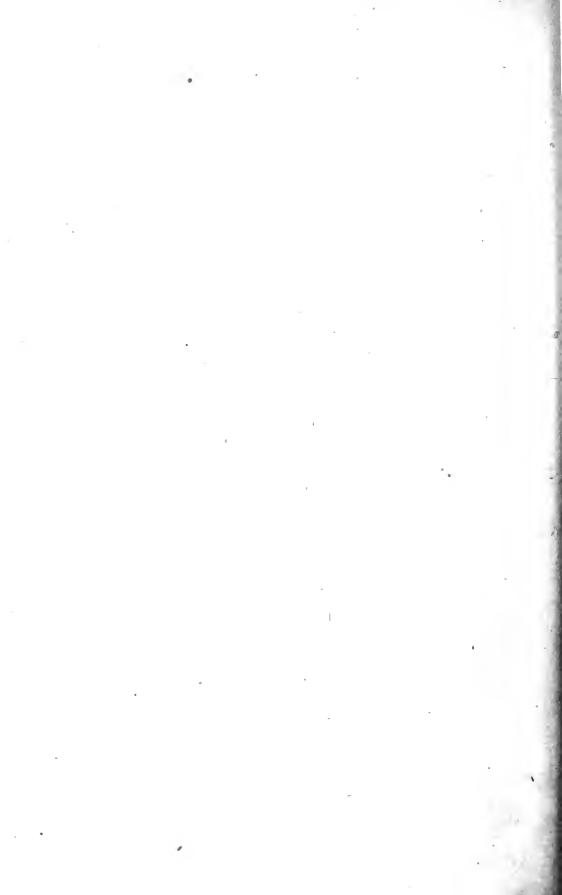

Anhang.

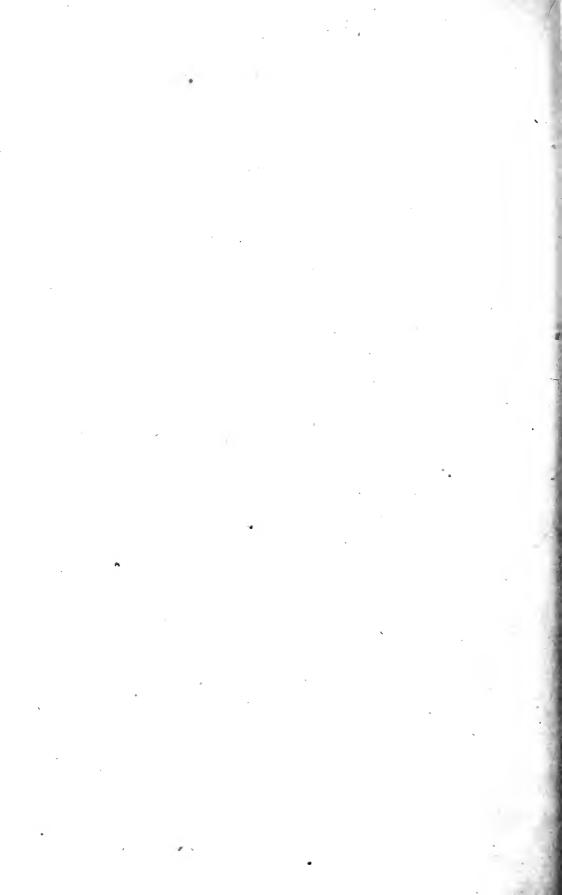

## Die Reisen Georg Schweinfurth's in den Jahren 1868—1871.#)

Es waren bedeutungsvolle Tage für die Geschichte der Geosgraphie, als Dr. Schweinsurth nach einer vierjährigen Abwesenheit auf afrikanischen Reisen im Jahre 1872 wieder in Deutschland eintras. Zwar befand er sich schon seit einem halben Jahre auf europäischem Boden, in Italien, um unter seinem milberen Klima den raschen Uebergang aus den Tropen in den nordischen Winter zu vermeiden, und waren von dort sowohl, wie früher, so oft sich auf den Wanderungen Gelegenheit geboten hatte, neben zahlreichen Sammlungen wissenschaftliche Berichte über seine Ersolge eingelausen, aber die volle Bedeutung trat erst im persönlichen Verkehr hervor, und nachdem dieselben ihrem inneren Zusammenhange nach in der Sitzung der Gesellschaft für Erdfunde, die auch der Herr Staatszminister des Unterrichts mit seiner Gegenwart beehrt hatte, von dem Reisenden selbst dargelegt waren.

Damals gerade waren alle Augen auf Afrika gerichtet, indem die außergewöhnlich und in manchen Ohren ziemlich abenteuerlich klingenden Erzählungen Stanlen's die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen und in der geographischen Welt nicht geringe Aufregung hervorgerusen hatten. Diese so ganz von dem Go-ahead-

<sup>\*)</sup> Bei der Bedeutung, die Schweinsurth's Reisen für die von der Afrikanischen Gesellschaft ausgerüsteten Expeditionen gehabt haben, folgt bier eine in der Nationalzeitung erschienene Besprechung seines Werkes.

Spirit des jugendlichen Amerika eingegebenen und durchgeführten Unternehmungen kamen dem älteren und bedächtigen Europa so abs sonderlich vor, so ganz gegen alle Kunstregeln, die bisher über afrikanische Reisen galten, daß selbst von den ersahreneren Geosgraphen Manche die Köpse schüttelten und nicht daran glauben wollten.

Dennoch erwiesen sie sich balb als eine Realität, und indem sie durch die Nachrichten aus Livingstone's Tagebüchern zuerst wieder einen Faden brachten, um die in den verstossenen Jahren auszgeführten Züge aneinander zu reihen, sehrten sie uns einen völlig neuen Theil Ufrisas kennen, ein dis dahin unbekanntes Gebiet von Seen und großen Strömen, über deren Ursprung oder Mündung sich noch nichts mit Sicherheit seststellen ließ. Aus mancherlei Combinationen ergad es sich als nicht unwahrscheinlich, daß diese Wasserläuse weniger mit den Flußgebieten des Nils, wie Livingstone und auch Stanley meinte, sondern mit einem westlichen zusammenhängen möchten, und diese damats auch in der Geographischen Gesellschaft Berlins ausgesprochenen Ansichten erhielten eine systematische Erzörterung in einer ausgezeichneten Arbeit Dr. Behm's, die sogleich ihre Uebersetung in's Englische fand.

Für genauere Präcisirung dieser Vermuthungen waren nun besonders die Einzelheiten der von Dr. Schweinsurth gemachten Entdeckungen maßgebend, als sie sich bei seinem Ausenthalte in Berlin weiter durchsprechen und mit den sonst gewonnenen Resultaten vergleichen ließen, indem auch er am letzten Ziele seiner Route, wo äußere Verhältnisse die Umtehr benöthigt hatten, auf einem Punkte stand, aus dem sich in botanischen, zoologischen und anthropologischen Thatsachen ein Einblick auf die Westfüste eröffnete.

Als Folge dieser neuen Sinblicke in den Centraltheil des Continents ergab sich der von den geographischen Gesellschaften Deutschlands aufgenommene Entschluß, zur Ergänzung der afrikanischen Entdeckungen die Westküste zum Ausgangspunkte weiterer Forschungen zu machen, und so bildete sich in gemeinsamem Zusammenwirken die Ufrikanische Gesellschaft, durch welche die deutsche Expedition nach der Loango-Küste gesandt wurde.

Schweinfurth's Reisen, die bisher nur aus zerstreuten Beröffentlichungen in ben Zeitschriften geographischer Gesellschaften ober aus den Referaten in den Sigungen berjelben zugänglich maren, liegen gegenwärtig dem Bublitum abgeschlossen vor, in zwei statt: lichen Bänden, die zuerst in englischer Uebersetzung erschienen, mit bem Titel: The Heart of Africa, London 1873, und seitdem auch beutsch ausgegeben sind.\*) Daß bas Werk eines Reisenden, bessen Namen mit seltenem Glanze unter dem Ruhmeskranze deutscher Forscher hervorstrahlt, zuerst in englischem Gewande erschien, hat mehrfach Ueberraschung und auch Anstoß erregt; mit Recht ober Unrecht, wenn man will; mit Recht, wenn man auch das Leser-Bublitum verantwortlich machen wollte, mit Unrecht, wenn man biefes aus bem Spiel läßt. Daß ber Umstand in dem Freundes: freise des Reisenden vielfältiger Gegenstand der Berathung gewesen ist, als die Veröffentlichung bevorstand, braucht nicht versichert zu werben. Bei den augenblicklichen Verhältnissen des Buchhandels inbessen, verglichen mit benen bes englischen (wenigstens in Betreff der Reise-Literatur), konnten schließlich weder die Verleger getadelt werden, wenn sie nicht gleich gunftige Bedingungen zu stellen vermochten, noch am wenigsten der Verfasser, wenn er nach Vollendung seiner beschwerlichen Reisen jest mit Recht eine entsprechende Unerkennung berjelben munschte. Und dieselbe ist ihm nun burch die englische Veröffentlichung auch nachträglich noch in reicherem Daß geworden, als es ohne eine folde wahricheinlich gewesen ware, wenigstens nicht in gleicher Schnelligkeit. Gin fo entschiedenes und festes, oft selbst gegen bas Fremde abstoßendes Nationalgefühl der

<sup>\*)</sup> G. Schweinfurth: Im Bergen von Afrita, Bb. I. und II. (mit Karten, Farbebrucktafeln und Holzschnitten), Leipzig 1874.

Engländer auch besitt, so wenig pflegt er dasselbe auf miffenschaft: liche Gebiete zu übertragen, und dort zeichnen sich meist die englischen Urtheile durch unpartheiischen Gerechtigkeitssinn aus, erfreuen sie durch ihre Freiheit von kleinlichen Vorurtheilen, durch rüchaltlose Unerkennung eines großen Werkes, statt, wie sonst oft beliebt, gerade nur die schwächeren Barthieen aus demfelben hervorzuziehen. Dazu fließt aus der freien Umschau, die man in Folge des Colonialbesikes und der überseeischen Beziehungen in England genießt, ein lebendiges Gefühl für jeden geographischen Fortschritt und rasche Würdigung besselben. Kaum mar Schweinfurth's Buch aus der englischen Bresse, als schon binnen wenigen Wochen alle leitenden Journale Englands daffelbe durch ausführliche Besprechungen bei dem Aublikum eingeführt und eine neue Ausgabe erwirkt hatten, mährend in Deutschland leicht ein halbes ober ganzes Sahr nach bem Erscheinen eines Reisewerts vergeben mag, ebe sich die eine ober andere Zeitung zu einer turzen Unzeige veranlaßt findet. Ob dem beutschen Bublitum noch immer so gang jede Sympathie mit den Bewegungen der größeren Welt außerhalb Europa abgeht, bleibe bahingestellt, jedenfalls Scheint man aber zu glauben, daß es fo fei, und mahrend tagtägliche Corresponbenzen aus den deutschen Hauptstädten nicht nur, wo es durch die politische Wichtigkeit selbstverständlich bedingt wird, sondern vorkommenden Falles auch aus Krähwinkel und Schöppenstedt an der Tagesordnung find, fürchtet man den Magen des Lefers ju überladen, wenn ihm öfter, als in geziemenden Intervallen Notizen aus Ufrita, Auftralien, Indien ober fonft erotischen Regionen geboten werben. Allerdings ift gerade in den letten zwei Jahren, wie schon die Bildung der Afrikanischen Gesellschaft und die fortbauernde Theil: nahme bafür beweist, in diesem Bunkte Manches besser geworden, und daß es so gekommen ift, auch das kann zu ben Berdiensten ge= rechnet werben, die sich Schweinfurth um Förberung des geographischen Wissens erworben hat.

Die hier zur Besprechung vorliegenden Reisen sind vor Allem

und zunächst ber Berliner Atademie ber Wiffenschaften zu banten, ba fie mit den Binfen der unter beren Bermaltung stehenden Sum: boldt-Stiftung gemacht find, wozu seitens ber Gesellschaft für Erbfunde bie Binfen ber Ritter-Stiftung gefügt murben. Der Plan bagu murbe von dem Reisenden nach Maggabe ber auf seinem früheren Besuche Ufrikas gewonnenen Erfahrungen entworfen und hat sich als ein in jeder Beise richtig angelegter und erfolgreich durchgeführter bewiesen. Schweinfurth gehört nicht zu jenen Nimroben, die oftmals in ihren Jagdgeschitten aufregenden Unterhaltungsstoff vom afrikanischen Boden gurudbringen, feine Erlebniffe, obwohl mit dem munder: baren Bauber bes Fremdartig : Unbefannten durchwebt, find in ein: facher Darstellung gehalten, seine Erzählungen zwar voll spannenben Reizes, aber gleichzeitig die eines gründlichen Fachmannes auf bem Felde botanischer Studien, eines feinen Beobachters, beffen Blid burch lange Bertrautheit mit afritanischen Berhältniffen geubt und geschärft ift. Unfer Reisender ift eine jener genialisch angelegten Naturen, bei denen die geistige Rührigkeit den Körper erhält und ihn selbst im afrikanischen Klima, wie sich hier erweiset, vor gefährlichen Krantheitsanfällen zu bewahren vermag. Es ist höchst schätzenswerth, daß uns für die primitiven und von fremden Ginfluffen noch weniger berührten Berhältniffe Central-Ufrikas die Beschreibung burch einen vielgewanderten Reisenden geliefert wird, der Wesentliches und Unwesentliches zu scheiden weiß und das Aufgefaßte ungetrübt wiedergiebt.

Im Juli 1868 landete Dr. Schweinsurth an der Küste Ufrikas und begab sich zunächst nach Chartum, dem gewöhnlichen Ausgangspunkt für commercielle und wissenschaftliche Reisen in den oberen Killändern. Der Charakter beider war hier vereinigt, und wie stets, wenn es geschieht, zum Vortheil beider.

Die Landstriche oberhalb Chartum sind durch den hohen Preis des Elfenbeins geöffnet worden, indem ägyptische Kaufleute (und auch europäische Pioniere des Handels, oder Jäger) veranlaßt worden

waren, den Wasserstraßen des Bachriel-Dichebel (der unterhalb der Mündung des Sobat in den Hauptstrom, als Weißer Nil, übergeht) und dem Bachriel-Ghasal zu folgen, welche Flußläufe mit Unterstützung der Handelswinde in den Monaten December bis Januar aufwärts, im Juni bis August thalab beschifft werden können. Längs biefer Ströme find Landungspläte (Mefchera) errichtet (am Babrel: Dichebel bis Gondoforo, im Lande der Bari), und von diesen Stüppunkten aus haben sich dann Factoreien (Seriba ober Berzäunungen) in's Innere vorgeschoben. Mit den stärkeren der friege= rischen Negerstämme hat es dabei manche Kämpfe abgesett, die schwächeren dagegen sind in eine Art Unterwürfigkeit zu den Handels: herren gefallen, welche sie zu bestimmten Dienstleistungen und Tributzahlungen verpflichtet haben. Im Anschluß an den Aufkauf des Elfenbeins mar bald darauf ein in Ausdehnung beständig machsender Stlavenhandel aufgesprungen, woburch manche Bezirke fast entvölkert wurden, bis dann die neuen Magregeln der ägnptischen Regierung eine Beschränfung und gangliche Aufhebung herbeizuführen suchten. Es hat sich so hier in den letten Jahren eine völlig neue Welt erschlossen, seit jenen zuerst von der Regierung angeordneten Erforschungen, an denen der deutsche Reisende Werner Theil nahm, seit jenen Versuchsreisen, wie sie Bayard Taylor beschreibt, und die geographische Kenntniß wurde weiter gefördert, in der Richtung des Weißen Nil durch Bafer's Berg-, durch Speke's und Grant's Thalfahrten, sowie im Gebiete bes Gazellenflusses durch Petherick, Heuglin, Biaggia u. f. w. Schweinfurth mählte ben letteren Weg, als besonders wichtige Ergebnisse versprechend, und durch Dyafer Pascha, Gouverneur von Chartum, wurde er der hut des toptischen Christen Ghatta übergeben, der besonders ausgedehnte Sandelsbeziehungen eingeleitet hatte. Später ergaben es die Berhaltniffe, daß er vorzugsweise in der Gesellschaft und mit der Unterstützung Abu: Cammat's reifte, eines nubischen Händlers von großem Unternehmungsgeist, durch welchen unser Reisender in jene Gegenden ein= geführt wurde, die vor ihm noch durch keinen Europäer betreten waren.

Was sich hier vollzieht, ist mit den Operationen der für den canadischen Pelzhandel begründeten Compagnien zu vergleichen, die gleichfalls weite Strecken für die Erdkunde gewannen und in den an geeigneten Stellen erbauten Forts eine Jurisdiction über die Eingeborenen ausübten; und wie am obern Nil die ägyptischen Sandelsgesellschaften, bietet für die deutsche Expedition an der Loango-Küste die dort etablirte der Holländer eine Basis für sernere Entbedungen, obwohl hier die Factoreien gegenwärtig aus Hasenpläße beschränkt bleiben.

Am 5. Januar 1869 war, vorbehaltlich einiger afrikanischen Rücksichtnahme auf glückliche und unglückliche Tage, Alles zur Abzeise in Chartum fertig, und bald suhr Dr. Schweinsurth in einem für ihn hergerichteten Boot, mit sechs Nubiern, die nebst zwei Dienerinnen für seine persönlichen Dienste engagirt waren, mit acht Bootleuten und fünfzehn Soldaten, die zugleich beim Schleppen des Bootes behülslich sein mußten, den Nil hinauf.

Es ist zunächst eine bekannte Umgebung, die wir durchsahren. Nicht bekannt in dem Sinne der seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden betretenen Wanderstraße Aegyptens und Nubiens, da das Bekanntsein hier kaum seit Jahrzehnten zählt, aber bekannt für das durch die rasche Folge unerwarteter Ueberraschungen aus den afrikanischen Entdeckungsreisen verwöhnte Auge. Wenigstens scheint es so beim ersten Blick, und man ist vielleicht geneigt, diese Capitel rasch zu durchsliegen. Doch wird es besser sein, jede Zeile zu lesen, denn jede bringt Neues, Anziehendes und Lehrreiches, da sich die vermeintlich vertraute Umgebung in dem Auge Schweinsurth's spiegelt, der mehr sieht, als der Neuling in afrikanischen Reisen, und tieser, als seine Vorgänger.

Das östliche und westliche User bes Flusses (das lettere mit dem Charafter einer "Wolga-Landschaft") in ihren physischen Ver-

schiedenheiten, mit den Eigenthümlichkeiten der Thier: und Pflanzenswelt ziehen an uns vorüber, sie sind belebt von den Hassanieh und ihrem, durch den Höcker an das indische Zebu erinnernden Rind, von den noch aus der Zeit Mohammed Ker's gefürchteten Baggara (zwischen Kordosan und Darsur), dann verödet in Folge der von den letzteren angerichteten Verwüstungen, und so gelangen wir nach Faschoda, dem Sit der ägyptischen Herrschaft in dem einst dichts bevölkerten Lande der Schilluk, die sich als Dembo und Djur an die Grenzen zwischen Bongo und Dinka vorgeschoben haben.

Hier treffen wir auf eine der zersallenden Bölkerruinen, mit denen sich der Pfad des islamitischen Dominium beim Vordringen in Afrika bestreut, wie das des europäischen in Amerika oder Australien. Schon ist der Reim der Zerstörung in die einst wohlgeschlossenen Gesellschaftsverhältnisse dieses Stammes gelegt, schon ist Vieles versloren, von dem die früheren Besucher zu erzählen wußten, und Schweinsurth traf einen der gefallenen Häuptlinge, einen verblichenen Schatten alter Med, unter dem Zelt des Mudir im ägyptischen Lager.

Dann führt uns die Reise weiter, vorüber an der Mündung des weiterhin und weitgebreitet wallenden Sobat, an der Mischung seiner milchweißen Wasser mit den dunkelblauen des BahrzelzUbiad, und bald stoßen wir auf die Grasbarrieren des ElzSett, auf jenes verwickelte Sumpswasserzsystem, das zum Gazellenzslusse führt, zum BahrzelzGhasal, als Fortsekung des mit dem Djur vereinigten BahrzelzUrab, mit dessen Mündung erst eine meßbare Strömung sich bezwerkdar zu machen beginnt.

"Was die Karten No:See nennen, ist nur die verbreiterte Mündung der Gemässer, an deren scheindaren Gestaden, welche von vorgebauten Papyrussorsten gebildet werden, sich die Strömung hinzieht, welche von Süden aus dem Bachr:el:Gebel hinzutritt; um in den Gazellensluß einzulausen, durchfährt man gen Westen das sich allmählig verengende Seebecken. Dieses Mündungsgewässer hat zu allen Jahreszeiten eine geringe Tiese, selbst zur Zeit des Hoch:

wassers blieben wir hier auf der Rückreise an mehreren Stellen siten. Schwimmende Papprus Inseln von großer Ausdehnung haften bald hier bald dort und unterbrechen den weiten Wasserspiegel."

Also der Papyrus! — ein classisches Wort, ein geheiligter Laut aus den prähistorischen Stadien der Classicität, hier wiederstönend im Innern Afrikas. Wer wird ihn besser verstehen als Dr. Schweinsurth, genährt in classischen Erinnerungen und um sich schauend mit dem Blick des Botanikers. Wir verweisen auf seine eigenen Betrachtungen beim Anschauen "dieser wunderbarsten Erscheinung der Nilssora".

An der Mündung der beiben Quellzuflüsse des Weißen Nils sinden sich zwischen Dinka und Schillut die Nuehr, auf deren Gebiet die Marabu-Störche erlegt wurden, um ihre kostbaren Federn auf den Bazar zum Besten der deutschen Verwundeten zu senden. Von dort sei zugleich eine andere Beobachtung unseres Reisenden einz geschaltet:

"Nirgends in der Welt scheint sich das Gesetz der Natur, demzufolge gleiche Existenzbedingungen analoge Formen unter ben verschiedensten Klassen bes Thierreichs hervorzurufen vermögen, mehr zu bewahrheiten als hier. Daß Menschen und Thiere in vielen Gebieten, beren physitalische Beschaffenheit sie in grellen Gegensatz zu ben Nachbarländern stellt, etwas Gemeinschaftliches in ber Summe ihrer Merkmale barbieten, und daß sie eine gemisse harmonie in ihrem Charakter barbieten, läßt sich nicht bezweifeln. Gine ber frappantesten Belege für berartigen Parallelismus bieten, im Gegenfat ju dem steinigen und felfigen Innern des Gebietes, die Bölter, welche an diefen sumpfigen Flugniederungen anfässig find, Schillut, Nuehr und Dinta. "Als Menschen," sagt mein Borganger Seuglin, "machen sie ben Eindruck ber Flamingo als Bogel im Bergleich zu ihren anderen geflügelten Berwandten," und gewiß, er hat Recht; es sind Sumpfmenschen, die vielleicht auch eine Andeutung einer Schwimmhaut zwischen den Zehen zeigen würden, erschienen diese nicht durch den Plattsuß ersetzt und die ebenso bezeichnete Verzlängerung der Ferse. Dazu kommt noch ihre sonderbare Gewohnsheit, nach Art der Sumpsvögel auf einem Bein zu stehen und das andere mit dem Knie zu unterstüßen. So pslegen sie in dieser Stellung bewegungslos stundenlang zu verharren. Ihr gemessen langer Schritt im hohen Schilf ist dem des Storches zu vergleichen. Dürre und langschüssige Gliedmaßen, ein ebenso verlängerter dürrer Hals, auf dem ein kleiner und schmaler Kopf ruht, vervollständigen diese Lebereinstimmung."

Jest, wo sich die Flußreise ihrem Ende näherte, traten bereits die Vorboten aus dem noch fremden Hintergrung in den Gesichtstreis ein, der Balaeniceps rex, die baumartige Kandelaber-Cuphordie, der afrikanische Vertreter für die Cactussormen Amerikas, und in Bildung des unterseeischen Kasens wird die äthiopische Valisneria geschildert, deren dichterische Gebilde die User der Rhone und des Po umschweben.

Der Aufenthalt in dem am 22. Februar erreichten Landungsplaze der Meschera, dem Port-Rek, zwischen schwimmenden Inseln,
im Lande der Dinka, giebt Gelegenheit zu Mittheilungen über diesen Hirtenstamm und seine alte Fürstin Schol, die in Schweinsurth den Bruder der Signora (Fräulein Tinné) zu erkennen glaubte, sowie Beschreibung über die dortigen Fische, wie auch schon alles Bisherige reich ist an einem Schatz botanischer und zoologischer (besonders ornithologischer) Beobachtungen.

hier wurde nun die Carawane organisirt für die Landreise, die sich zunächst noch zwischen den Dörfern der Dinka bewegt, und Gelegenheit giebt zu eingehenden Erörterungen über ihre heerden, den Schlag der Schase, Ziegen, Rinder, die bildliche Darstellungen sinden, ebenso wie die Schmuckgegenstände, hütten, Wassen. Unter den letzteren wird ein eigenthümliches Instrument hervorgehoben, zum Pariren der Keulenschläge, auf das noch kein früherer Reisender

ausmertsam gemacht habe, und das eine völlige Uebereinstimmung zeigt mit australischen Schilden, wie sie sich z. B. im Ethnologischen Museum Berlins sinden. Auch Dinka-Prosile werden gegeben, die Schwankungen zu zeigen, welchen innerhalb der Dinka-Rasse die Nasensorm unterworsen ist. "Die Einsörmigkeit der Physiognomie beruht mehr auf einer Täuschung des an schwarze Gestalten ungewöhnten Auges, als aus Gleichartigkeit der Züge."

Nachdem noch das Waldland der Al: Uadj durchschritten mar, wurde die Seriba Ghatta's erreicht, an der Grenzscheide dreier Stämme, der Dinka, der Djur und der Bongo.

Dier, wo Schweinsurth mit der Gewandtheit eines alten Ufrika: Reisenden sich häuslich einrichtete und mit ber Sorgiamkeit bes Botaniters einen Garten anlegte, begannen nun feine großen Arbeiten, über die mir nicht weiter zu reden brauchen, ba ihre Beugen in den naturmiffenschaftlichen Museen Deutschlands steben und bereits ihre miffenschaftliche Würdigung erhalten haben. Im September ftand die erste Sendung fertig, die über Chartum nach Europa abging: "bas Verpaden und Verfleben von über vierzig Rollis war eine Arbeit von vielen Tagen, namentlich anstrengend mar bas Einnähen ber Ballen in Säute, und noch anstrengenber ift bas Aufschneiben berfelben geworben am Biele ihrer Bestimmung, ba dieses Badmaterial durch die Durre der durchreiften Buften eine blechartige Festigkeit anzunehmen pflegt. Bum Schute ber Sammlungen gegen Infectenfraß und Ratten ging mir ber im Lande mit Leichtigkeit gewonnene Pflanzenstoff an bie Sand, es mar ber Rautschucktoff bes Carpodinus (Mono de Bongo), den ich im frischen Zustande, wo er das Aussehen von festem Rahm besitzt, auf die Leinwand oder die Papiere ftrich, um eine mafferdichte Sülle zu erzielen."

In der Fülle der naturhistorischen Belehrungen, die jetzt, wie früher, jede Seite in Wort und Bild bringt, reiht sich die monographische Schilderung ein des von den Dinka als Djur (Walds

menschen) bezeichneten Stammes der Lwoh, welche die Sprache ihrer Borsahren, der D-Shwolo oder Shilluk bewahrt haben.

Es folgt bann ein Capitel über die (von den Dinka als Dohr bezeichneten) Bongo, das, wenn es der Raum erlaubte, unverkürzt wiederzugeben wäre, von dem wir es uns jedoch unmöglich versagen können, wenigstens die Einleitung zu wiederholen; hier ist sie:

"Ich versuche die Schilderung eines kleinen, sichtbar dem Untergange geweihten Volkes, welches vermöge seiner ausgeprägten Eigenart und ausgezeichnet durch eine im Rreise der Nachbarn bervorragende Selbstständigkeit ber Rasse, Sprache und Sitten sich wohl zu eingehender Betrachtung empfiehlt, um als ein Inpus echt afrikanischen Lebens hingestellt werden zu können. Salb der Bergangenheit angehörig, ohne Staat und Geschichte, ohne Ueberlieferung irgend welcher Urt verliert sich sein Dasein, wie die vergänglichen Thaten des Individuums, gleichsam spurlos in der Langeweile der Jahrhunderte, ein verduftender Tropfen im Meere des Bölkergewoges von Central-Afrika. Wie aber der Memoirenfcreiber sich mit der Geschichte einer kleinen Unzahl von Personen begnügt, um in ihren Vorstellungen und Leidenschaften, in ihren Fehlern und Tugenden diejenigen der Epoche zu schildern, so wenden auch wir uns voll Interesse zu diesem Studchen von Ufrika, wie wir es noch gesehen und frisch mitgelebt haben; genug des Belehrenden mird sich uns da im Laufe der Betrachtung aufdrängen zum Verständniß des rathselhaften Welttheils, denn wie der Tropfen von Regen wiederkehrt, der die Aluffe speift und so dem Meere fein Verlust immer wieder von Neuem ersett wird, so muß auch dieses Dasein einen Untheil haben an dem Proces der unablässig sich vor unseren Augen vollziehenden Wanderungen und Wandlungen jener Bölkergebilde, an der gleichsam von aller Zeit abstrahirenden Fortbildung des afrikanischen Urzustandes, und wohl vermöchte es weitreichende Perspectiven in sein bunkeles Innere zu eröffnen."

Möchte boch die Ethnologie noch häufig mit Forschern beglückt

werden, die bei dem jest in rapidester Schnelligkeit sich steigernden Berschwinden der primitiven Stammeseigenthümlichkeiten, mit klarem und scharsem Blick die charakteristischen Eigenthümlichkeiten erfassen und einem ferneren Studium ausbewahren. Aber Reisende, gleich Schweinsurth, werden freilich nicht alle Tage geboren.

Es ist, wie gesagt, unmöglich, auf die Einzelnheiten dieser Absandlung einzugehen, und seien deshalb nur noch die processionse weise am Grabe der Aeltesten oder Niere an dem Eingang der Psahlumzäunungen und bei den Hütten, aufgestellten Holzsiguren (moiagoh gjih) erwähnt, da sie auf monumentale Darstellungen des alten Legypten bedeutsames Licht wersen.

Ein solgereicher Wendepunkt in dem einsörmigen Leben der Seriba trat jest dadurch ein, daß Dr. Schweinsurth sich entschloß, den Unternehmungen des bereits genannten Abu-Sammat zu solgen, der auf seinen Typeditionen weiter in die Länder der Niam-Niam oder Sandeh eingedrungen, als sie bereits durch Piaggia, durch den die erste Kunde dieses Volkes nach Europa gelangt war, bekannt geworden. So betrat unser Reisender jest jene Siegeslausbahn geographischer Eroberungen, die sich schließlich mit der Entdeckung des Monbuttu-Volkes krönte.

Daß ihn sein guter Genius zu Großem ausersehen hatte, mag erschlossen werben aus bem Zustand seiner Gesundheit, bei deren Erhaltung ihn freilich auch seine früheren Reiseersahrungen in Afrika unterstützten. "Von Fieberanfällen (kann Schweinsurth schreiben) blieb ich gänzlich verschont" (auf demselben Boden, wo so viele seiner Borgänger dem Klima erlegen waren), "den ganzen März- und Aprilmonat hatte ich täglich zehn bis zwölf Gran Chinin prophylaktisch verschluckt, als aber im Juni und Juli die Wärme wirklich nachließ und das Centrum der Regenzeit eine geringere Entwicklung an Miasma vermuthen ließ, stellte ich diese Vorsichts-maßregel ein." Es schließt sich daran eine Reihe meteorologischer Bemerkungen.

Die Reise nach bem Süben wurde am 17. November angetreten. Zenseits des Tondy wurde ein von Stlavenjagden verwüssteter Strich betreten, mit zerstreuten Resten von Bongo:Dörsern, und am 23. November war die Seriba Sabba (Abu-Sammat's Factorei) erreicht, von wo aus verschiedene Touren die Mittu oder Mattu kennen lehrten, ein in genauerem Sinne der nördlichen Abscheilung zukommender Collectiv-Name für die außerdem mit ihnen verwandten Stämme der Madi (verschieden von den Madi am obern Bahr:el-Dschebel), Madi-Raya, Abbakah und Lubah zwischen den Flüssen Roah und Rohl. Im Süden grenzen sie an die östlichen Niam-Niam (Maktarakkah oder Kaktarakkah), und jest ist es dieses Bolk, das zunächst in den Bordergrund tritt.

Am 29. Januar 1870 fand der Aufbruch zu der ihr Land durchschneidenden Reise statt, die, wie Abu-Sammat seinem Schützling versprach, ihn dis an das "Ende der Welt" führen sollte, und die ihn gewissermaßen noch weiter geführt hat, aus der afrikanischen Welt, wie sie in der geographischen Provinz des Nilgebietes bekannt war, in eine neue hinein.

Dies ist eine der Gelegenheiten, bei der wir das Nuturell unseres Landsmannes in seiner einsachen Liebenswürdigkeit zu Tage treten sehen.

Dieser Held, der zum Auszuge sertig steht, um im Dienste der Geographie in ein verschlossenes Montserrat einzudringen, plaudert noch ganz unbefangen von den Familienangelegenheiten, die ihn besichäftigen, von der Sorge für acht Neugeborene (in seinem Hundes Haushalt), der Vorsorge für seine Diener, die er nach den Fleischtöpsen Aegyptens oder doch in ihre Nähe zurückschickt, und trällert uns die Melodien vor, mit denen sie wieder beim Glase Vier, d. h. beim Honigtrank Merissa, die Nächte verleiern werden. Schweinfurth ist feiner jener sahrenden Ritter, denen ihr idealistischer Schwung schwindlig den Kopf berauscht. Zwar ist er geleitet von edler Bezgeisterung, von einem Enthusiasmus, der ihn ungefährdet durch alle

die in Afrika drohenden Schrecknisse hindurchgeführt hat, er ist ansgehaucht von poetischen Stimmungen, wie sie mit doppeltem Reize aus jener sremdartigen Scenerie auf uns einwirken, aber bei alledem fühlt er sich, in der Gesundheit der Seele und des Leibes, von Fleisch und Btut, und nimmt er keinen Anstand, uns die Speises kartenrubriten zu erzählen, unter denen, in guter Zeit des Uebersslusses, die Gänse in den Schüsseln seiner Tasel erschienen, oder von der großen Hauswäsche, wie jest am Borabend einer solgewichtigen und epochemachenden Reise.

In dieser brangen sich nun die wichtigften Ergebnisse zusammen, ber Sjuchfluß (Sman) wurde als der obere Djur erkannt, feine Duelle am Berg Baginje, und jomit eine Quelle bes Bagellenfluß, ber (mit den Waffern bes Bahr:el-Urab) in Verbindung des Bahr:el-Dichebel und Sobat ben weißen Mil herstellt. Mit bem Lindutu, Rebenfluß des Jubbo, der sich mit dem Sjueh zum Djur vereinigt, war das Waffergebiet bes Nils verlaffen, und der nachste Gluß, der Mbruoles oder Wando's Fluß erwies sich als zum Sustem bes aus Gabba und bem (auf ben blauen Bergen westlich vom Mvutan-See entspringenden) Kibali gebildeten Uelle, oder boch jum westlichen Abfluß, gehörig. Dann murde diefer von jest ab in der Geographie Ufrikas fo bebeutungsvolle Strom (ber mit bem Suftem bes Schari in Verbindung gesetzte Uelle oder der Fluß von Rubanda bei Barth) erreicht, seine Wasser nach Westen rollend, und bei Unblid berselben wird das Berg unseres Reisenden von gleichen Borgefühlen neuer Enthüllungen durchzittert, wie sie bas Mungo-Bart's bewegten, als er, der Columbus Inner-Afritas, den nach Often gerichteten Lauf bes lang gesuchten Niger am 20. Juli 1796 vor fich jah. Schon vorher hatte er einem gerechten Stolze Ausbrud geben konnen, indem er jagt: "Mit dem Lindufu jagte ich den Nillandern Balet, ber erfte Europäer, bem es geglückt mar, von Norden berkommend, die Wasserscheibe des Rils zu überschreiten, so viele ihrer auch ausgezogen maren, um das caput Nili zu suchen," obwohl die volle Sicherheit für das, was er ausgeführt hatte, noch nicht an "diesem bentwürdigen Tage" seines Lebens, sondern erst mit der auf der Rücksehr angelegten Controle hervortrat.

Den Nillandern mar Balet gesagt, und die neue Welt Best: afritas öffnet sich jest vor dem Reisenden. Die Cultur der Musa Sapientium, beren erste Zeichen schon an einem linken Nebenbach bes Rige gesehen maren, nahm zu im steten Fortschreiten (bis zum Gabun und Ogoman). In ben prachtvollen Waldbicichten, welche zum ersten Mal den vollen Zauber dieser von dem bisher durch: forschten Gebiete der Nilflora so ganglich verschiedenen Begetation aufschlossen, heißt es weiter: "Diese Flora bietet die Mehrzahl der an der Westküste des tropischen Ufrita, vom Gabun, vom Niger und vom Gambig her befannt gewordenen Pflanzenarten zur Schau, hier überschreitet sie die Grenzen der das Nilgebiet vom Tsadbecken trennenden Wasserscheide und eröffnet dem vom Norden herkommenben Reisenden die ungeahnte Pracht der innersten centralafrifanischen Noch schlagender markirt sich die Grenze der Wasser= Wildnisse." scheide in dem Auffinden des Chimpanse in den Waldsäumen an llando's Fluffe: "In allen nördlich von hier betretenen Uferwalbungen hatte ich nirgends ben Nachweis erhalten können, daß man je dieser Thiere ansichtig geworden ware, der erste nicht mehr jum Nilfystem gehörige Fluß follte mir erste Runde von ihrem Vorkommen geben."

Der Affe möge uns zum Menschen führen, nicht zwar, um wie jene durch Schweinsurth gegeißelten "Tagesschriftsteller und Dilettanten" mit "schlecht oder gar nicht begründeten Hypothesen" die "tiese Klust zwischen Mensch und Thier" durch "voreiliges Urtheilen" auszusüllen, sondern weil sich in den menschlichen Repräsentanten der geographischen Provinz, ebenso wie in den botanischen und zoologischen, der Widerschein des Westens spiegelt.

Es handelt sich um die bereits erwähnten Niam-Niam, in beren Lande auf einer dort von Abu-Sammat neben der Mbanga bes

Bäuptling Ssurrur und unter beffen Bewachung angelegten Factorei ein zeitweiliger Salt gemacht murbe. Die ersten Site bieses Boltes waren auf bem jenseitigen Ufer des 36ba (bes oberen Tonbi) an= getroffen und bei einem vom häuptling Nyanje abhängigen Behnti ober Districtchef fah Schweinfurth jest die echten Niam-Niam, die gefürchteten Cannibalen Inner-Ufrikas, vor fich. "Unter den hunderten von Bongo und Mittu, benen sich noch die als Biehtreiber dienenden Dintas zugefellten, stachen fie bervor, wie Wesen aus einer anderen Welt; das waren echte unverfälschte Riam-Riam, weder beschnitten noch geschooren, wie in Chartum ober in ben Geriben, wo schon andere Reifende vor mir ihrer erblidt." Es wird bann fpater auf verschiedene Buntte aufmertsam gemacht, aus benen sich die Bufammengehörigfeit ber Niam-Niam mit ben Fan am Gabun erweife, und ein augenscheinlicher Beweis dafür wird im Ethnologischen Museum Berlins geliefert, wo sich neben ber von Schweinfurth mitgebrachten Burfmaffe ber Niam : Niam bie ber Fan befinden. Eine andere Unalogie, wie es hier zugleich beiläufig erwähnt werben moge, wird in einer aus einem Untauf von Fan-Geräthschaften neuerdings gemachten Erwerbung geliefert, indem dieselbe die, in eigenthümlicher Beise an bas altägnptische Chnob erinnernde, Form ber Monbuttu-Schwerter wiederholt, die gleichfalls von Schweinfurth überbracht find.

Der Reisende beschreibt dann die in den Dörfern der Niam-Niam aufgerichteten Jagdtrophäen und Knochenanhäufungen, und auch diese erhalten ihr Seitenstück an der Loango-Küste, wo sie bei den durch die Dichtigkeit des Ackerlebens entvölkerten Jagdgründen eine symbolisch religiöse Bedeutung angenommen haben. (Deutsche Expedition der Loango-Küste, Bd. I, S. 50.)

In dieser zwischen den Bächen Nabambeno und Boddo geleges nen Seriba lehrte der "Blattfresser", wie Schweinfurth in Ufrika getauft war, seinen Nubiern den Gebrauch des dort wildwachsenden Ashanti-Pfesser (Cubeda Clusii) kennen, so daß diese verwilderten Banden, die manche bittere Wahrheit von ihrem Weißen zu hören hatten, ihm jett zum Ersatz eine annehmbare Verbesserung ihrer Küchen-Gewürze verdankten. Dr. Schweinsurth's Beispiel zeigt den Sinfluß, den sich der Europäer, bei richtiger Verwendung der durch seine Superiorität gelieserten Mittel, in wilden und halbwilden Gegenden zu bewahren vermag, und daß dabei das Kleine oft eben so wichtig ist, wie das Große, ergiebt sich aus einer Reihe hübscher Vetrachtungen, deren Schluß hier folgt: "Stets die Gesahr der Verwilderung vor Augen, haften die Blicke des Wanderers mit einer wahrhaft pietätvollen Liebe an dem Wenigen, was ihm geblieben, Dinge, welche bei uns als Inbegriff des Trivialen erscheinen, werden dann zu geheiligten Symbolen unserer abendsländischen Cultur, Tisch, Stuhl, Messer und Gabel, Bettzeug, Taschentuch u. dgl. m. sind ihm dann an's Herz gewachsen, als wären es seine Kinder."

Ein weiteres Eingehen auf die botanischen Resultate und Beschreibung der Gallerienwälber, die im Anschluß an Piaggia's Bezeichsnung bereits in den an die Gesellschaft für Erdtunde gerichteten Briefen gegeben war, ist hier nicht zulässig, und für das Interesse der Berlinischen Leser sei nur angeführt, daß Schweinsurth am Ssueh die Luch der Mark Brandenburg (Wiesenniederungen mit unterirdischen Wasserabzügen) wiedersand, in Uebereinstimmung mit den Njaljam (im Kanori) zwischen Schari und Benue (nach Barth).

Am 25. Februar fand ber weitere Aufbruch nach ber Seriba statt, mit einer Carawane von nahezu tausend Köpsen. Bei den Erleichterungen, die dadurch für das Fortschaffen der Sammlungen gewährt war, bemerkt Schweinsurth mit Recht, daß selten einem Reisenden im fernen Ufrika gleiche Vortheile geboten worden, und wenn diese günstigen Umstände allerdings für den glänzenden Erfolg mit in Rechnung zu ziehen sein werden, so bleibt es kein geringeres Verdienst, sie in so verständiger Weise benust zu haben.

Nachdem die Sitze der U-Banga, ein Uebergangeglied von ben

Niam-Niam zu den verwandten Monbuttu, passirt waren, näherte sich jest die Reise ihrem Culminationspunkt in dem Erreichen des Monbuttu-Landes, das zuerst in dem Gebiet Nembey's (eines Unterfönigs Degberra's, der über die östliche Hälfte des Volkes herrscht) betreten wurde. Dann wurde der District von Eddeedy erreicht unter der Botmäßigkeit Jzingerria's, Statthalters und Bruders des westlichen Königs Munsa, und nachdem der Welle mit Canoen übersahren war, sand der seierliche Einzug in die Residenz des letzteren Herrschers statt.

Mit ihm schließt ber erste Band, an dem Punkte spannendster Erwartung angelangt, bei dem arabische Märchenerzähler abzubrechen pflegen.

Wie vielsach auch sonst diese Wanderungen in den Wildnissen Ufrikas sich mit den Tinten aus Tausend und einer Nacht färben mögen, geht aus einer hübsch ausgemalten Spisode hervor, die wir hier einschalten wollen.

Auf den später zu erwähnenden Zügen im Golo:Lande war der Reisende spät Abends in einer Factorei angelangt und hatte sich dort, durch lange Strapazen ermüdet, auf das Lager geworfen, in Abwesenheit des Hausherrn, der bei seiner Nücksehr, mitten in der Nacht, sogleich eine Bewirthung vorbereiten ließ.

Schweinfurth ergablt nun:

"Matt und entfrästet, wie ich war, meiner Sinne nicht mehr mächtig, mußte ich bald in einen tiesen Schlaf verfallen. Naturgemäß wandte sich das entsesselte Spiel der Erinnerung zu den Genüssen der materiellen Welt. Ich sah mich in einem großen, vom Glanze der Lampen strahlenden Zelt, auf reichbesetzen Taseln prangten die auserlesensten Leckerbissen, und geschäftig mengte sich eine Dienerschaar in das laute Gewoge der Gäste, sie schenkten ein aus dem unerschöpflichen Vorrathe des köstlichsten Weins. Es war das Fest der Wettrennen zu Cairo, dessen Bilder an meiner Seele vorsüberzogen; der Beherrscher Negyptens bewirthete im orientalischen

Stil seine Gäste. Plötlich war es mir, als würde ich wach; besand ich mich in Wirklichkeit in einer elenden, raucherfüllten Strohhütte Central-Afrikas oder war es das königliche Zelt, das ich erschaute? Da drang blendender Lichtglanz zu meinen Augen, eine reich gezkleidete Sklavenschaar (die träumerische Stimmung erhöhte den Zauber des Bildes) nahte sich mir mit Schüsseln und glänzenden Schalen, mit Kerzen und Lampen, jetzt stellen sie eine Auswahl seltener Gezrichte dicht vor mein ärmliches Lager, andere credenzen mit bunten Ernstallgläsern und mit goldgestickten Servietten über den Arm Scherbet und Limonade. War es eine Fortsetzung des Traumbildes? Ich rieb mir die Augen, ich trank, ja da siel der Schleier, ich sah, ich schmecke, es war Wirklichkeit."

Indes wir sinden uns noch nicht auf der Rückreise und haben zuvor noch die früher nie, jett dagegen so oft, genannten Monbuttu zu besuchen.

Im Beginn des zweiten Bandes schiebt sich zunächst eine Besprechung der Niam Miam oder Sandeh ein, der Mundo oder Manjanja bei den Bongo, der D Madjaka bei den Djur, der Maktarakka dei den Mittu, der Kunda bei den Golo, der Babungera bei den Monbuttu.

So viel Belehrendes und Wichtiges unser Reisender aber auch über diese, früher nur gespensterartig unter slüchtigen Umrissen schwanzmenschen in traditionellen Erzählungen weitgereister Händler spielende Menschenvarietät zu sagen und mitzutheilen weiß, so bleiben doch noch größere Ueberraschungen vorbehalten, denn hinter diesem Ultima Thule des Bisher, hinter diesen Sichatoi, die selbst erst seit einigen Jahren in dem Horizont des europäischen Gesichtstreises aufgetaucht sind, tritt jetzt bereits durch Schweinsurth's fühne Züge ein noch recenteres, noch fremdartiger unbekanntes Volk aus jenseitigem Hintergrunde hervor: das der Monduttu.

Der Führer des Reisenden, jener Nubier Abu Sammat, gehörte

zu den Ersten, die seit Kurzem ihre Handelsunternehmungen bis dahin ausgedehnt hatten (und waren auf bessen Wegen dann Leute aus der Compagnie Ugadi's und Poncet's, später Ghatta's, gesolgt). Von ihm war ein Freundschaftsbund mit König Munsa, der über den westlichen Theil des Landes herrscht, geschlossen worden, und dies war das dritte Mal, daß er ihm seinen Besuch angekündigt hatte.

Die Bedeutung, welche diese ethnographische Entbedung im Berzen Ufrikas für ein Berständniß des afrikanischen Bölkerlebens in sich trägt, die Fernblicke, die sich damit erössnen, die neuen Hossenungen, die geweckt werden, lassen sich nicht in kurzem Abriß würzbigen. Es ist auf den Originalbericht zu verweisen, von dem kein Wort verloren gehen darf.

Um indeß zu zeigen, was er einschließt, sei hier eine Stelle aus dem am 20. März 1870 stattgehabten Empfang bei König Munsa eingefügt:

"Bor Allem feffelte meine Aufmerksamkeit die Salle felbst, in welcher wir uns befanden. Sie hatte hundert Juß Länge, zwanzig Fuß Sohe und fünfzig Fuß Breite. Diefer Bau mar erst feit Rurzem fertig und bot einen fehr freundlichen Unblid, benn er strahlte in Glanz und Helligkeit. Alles Holzwerk an ihm schien glanzend braun polirt und wie frisch gefirnißt, bas war indeß bie natürliche Farbe bes Materials. Gin zweiter noch umfangreicherer Bau, ber bicht baneben sich erhob und ben die höchsten Delpalmen nur mit ihren Kronen überragten, trug bagegen bereits beutliche Spuren bes Berjalles an sich, obgleich berjelbe erft feit fünf Jahren errichtet worden war. Der lettere war von allen Seiten geschloffen, in seinem Innern daher fehr buntel und zu öffentlichen Bersammlungen minder geeignet. Beibe maren fleine Weltwunder in ihrer Urt, und für die Cultur Central-Ufritas merkwürdig genug, um diefen Musbrud zu rechtfertigen. Mit unseren Baumaterialien, es sei benn, man habe Fischbein in Anwendung gebracht, mare man nicht im Stande gewesen, etwas Aehnliches in gleicher Leichtigkeit und folder

Widerstandsfähigkeit herzustellen gegen das Toben der Tropen-Orfane. wie die Königshalle Munsa's. Das von einem breit abgerundeten Spitbogen fühn gewölbte Dach der Audienzhalle ruhte auf drei langen Pfostenreihen, welche aus Baumstämmen von dem geraden Wuchse der Fichte hergestellt waren. Die zahllosen Rippen und Sparren des Dachstuhls bagegen, sowie alle übrigen Constructionen waren ausschließlich aus den Blattschäften der Weinvalme (Raphia vinifera) zusammengefügt. Diese glänzend braunen Stäbe merben ber Mittelrippe des achtundzwanzig bis achtunddreißig Fuß Länge erreichenden Blattes der genannten Lalmen entnommen, welche im Monbuttulande an allen Uferwalbungen anzutreffen sind. Sie geben in Central-Afrika das beliebtefte Baumaterial ab. Der Fußboden der Halle war mit einem dunkelrothen Thonstrich überzogen, fest und wohlgeglättet, wie Usphalt. Eine niedrige Brustwehr aus gleicher Masse bildete die Seiteneinfassung, indem sie mit dem bis nabe gur Erbe reichenden Dache noch einen Raum frei ließ, welcher auch von ben Seiten Licht und Luft Zugang in die Salle gemährte. hunderte von schaulustigen Eingeborenen, mahrscheinlich bas "schwarze Bolk" von Monbuttu, das im Inneren feine Sigplage erhalten konnte, lehnte von außen an ber Seitenbruftung und gudte schauluftig zu biefer Deffnung herein. Aufseher mit langen Stöden machten, um Ordnung zu schaffen, die Runde und hieben, wo es noth that, wader auf die Menge ein. Knaben, welche sich unberufen in den Festsaal geschlichen, wurden von ihnen schonungslos hinausgepeitscht." Musik erschallt und die Prunkwaffen werden aufgestellt. "Die Strahlen der äquatorialen Mittagssonne verbreiteten über diese Unhäufung von rothglänzendem Metall einen blendenden Schein, und ein Glüben wie von flammenden Fackeln ging von allen Lanzenspigen aus, beren symmetrische Reihen einen prächtigen hintergrund für ben Thronsit des Herrschers abgaben. Es war in der That eine mahr: haft königliche Bracht, die da entfaltet wurde, für central-afrikanische Begriffe Schäte von unberechenbarem Werth." Dann erscheint ber

Herricher selbst mit seinem Gefolge, benen Blafer auf hörnern aus Elephantengahnen und Glodenschwinger voranschreiten.

Während ber Audienz sah Schweinfurth unter ben dem König dargereichten Erfrischungen die bei den Monbuttu als Nandueh bezeichnete Cola-Nuß, ein weiter unwiderleglicher Zeuge über die Beziehungen mit dem Westen.

Neben eingehender Erörterung der Sitten und Gebräuche der Monduttu, ihrer Eisenindustrie, ihrem "einem irdischen Paradies" an Fruchtbarkeit vergleichbaren Land, findet der Cannibalismus seine Berücksichtigung und ist dann ein Capitel der sogenannten Zwerg-Nation gewihmet, den Akka oder Tikkitikki, die in ihrer Analogie zu den Buschmanns Anknüpfungen an die Obongo und Babongo der Westküste bieten.

Wie bei den alten Völkern des nörblichen Europa, bilden Einsöden von mehreren Tagereisen die Erenzstriche zwischen Niam-Niam und Monbuttu. Im Süden dieser werden die Eingeborenen unter dem Namen der Monwu zusammengesaßt, den Babucker sprachlich verwandt. Südwestliche Nachbarn der Monbuttu sind die Mabode, dann folgen die Massans, im Süden oder Südosten die Nemeige, Bissanga oder Domonda in bergigen Sizen, wie von Baker im Nordwesten des Mwutansees angegeben und viele Tagereisen weit im Süden weiden die Maoggu "prachtvolle Rinder", vielleicht als Malegga in Baker's Ulegga unter König Kadjoro.

Hritas war jest ein unwiderrusliches Halt geboten, die Umkehr erzwungen. "Schweren Herzens mußte ich den Rückzug antreten, um meine Schritte wieder nach Norden zu lenken." Wohl mochte ihm das Herz schwer werden! Andere würden voll Besriedigung über das Große, das sie gesunden, nach Europa zurückgeeilt sein, die schweinzigen Ovationen zu empfangen. Ein Reisender aber, wie Schweinzurth, aus gleicher Präge mit Livingstone hervorgegangen, hatte durch Alles, was er gesehen, seinen Wissendurst nicht gestillt, er sühlte ihn

nur um so brennender, seinen Siser desto mächtiger entstammen. Hätte ihn doch eine verhältnißmäßig kurze Wanderung in die Quellzgebiete der drei großen Flüsse des Westens zu sühren vermocht, die einzigen des Continents, welche sich zur Zeit noch absolut unserer geographischen Erkenntniß verschließen, "Benue, Ogoway, Congo", sah er doch in Munsa's Residenz "eine Linie gezogen gen Südwest", im Durchkreuzen aller Räthselknoten. "Und eine Bahn eröffnete sich den Blicken, die führte zum Congo, zu den Staaten des großen Muata Yamvo, und sie schien mir alle noch übrig gebliebenen Räthsel Afrikas zertheilen zu wollen, wie das Schwert Alexander's des Großen den gordischen Knoten." Vielleicht darf die Lösung durch die jest von der Afrikanischen Gesellschaft zum Muata Yamvo geschiecke Expedition erwartet werden.

Nun Schweinfurth hat mit einzelner Kraft genug gethan, mehr ober wenigstens basselbe, wie die größten der Ufrika-Reisenden vor ihm, möge das, was er im Norden und im Osten vorgearbeitet hat, durch die Reisenden ergänzt werden, die von Westen aus, von der Loango-Küste in nordöstlicher Richtung vorzudringen beabsichtigen.

Der Heimweg war nicht ohne Gefahr. Die Riam-Niam, die schon auf der Hinreise als zweiselhafte Freunde erschienen waren, hatten jetzt der rückehrenden Carawane einen Hinterhalt gelegt. Es kostete Kämpse und Blutvergießen, bis der Halteplat im Buschwald am Nabambisso erreicht war.

Nach dem aufregenden und an geistiger Arbeit, zur Bewältigung alles des neu Hinzutretenden reichen Lebens der letzten Zeit folgten jetzt einförmige Tage, die um so drückender wurden durch materielle Entbehrungen, indem die durch friegerische Expeditionen veranlaßte Abwesenheit des Herrn der Serida sich länger verzögerte, als die zurückgelassenen Provisionen berechnet waren. Schweinfurth besuchte deshalb einige der umliegenden Seriden, und auf einem dieser Ausstlüge berührte er in Besteigung des Berges Baginse die Djurzuuelle, "die erste wichtige Quelle von einem der wichtigeren Duellsstüsse des

weißen Nils, auf welche der Fuß eines europäischen Reisenden getreten war." Die Felsart ergab sich als glimmreicher Gneis (und Glimmerschiefer) mit Einschluß von Chaniternstallen. Am 3. Juli nach Ssabbi zurückgefehrt, hörte Schweinfurth in seiner europäischen Correspondenz, die ihn dort erreichte, zuerst von den Plänen Sir Samuel Baker's, und nachdem eine weitere Sendung seiner Sammslungen nach Norden abgegangen war, brach er mit neuen Trägern nach Norden auf und gelangte am 12. Juli 1870 wieder zu seinem früheren Standquartier Kulongo unter den Seriben Ghatta's, wo sich die Zahl der zur Ansiedlung gezwungenen Bongo vermehrt hatte. Dort gelangten auch wieder europäische Provisionen in seine Hände, während er sich eine Zeit lang mit selbstversertigtem Fleischertract unterhalten hatte.

Jest, nach all' ben bisherigen Erfolgen, hatte leiber auch unfer Reisender ben Wechsel bes launigen Gludes in bitterster Beise gu erfahren, benn, wenn mit bes Geschickes Machten nie ein ewiger Bund zu flechten, fo am wenigsten auf afrikanischem Boben. burch Nachlässigkeit ausgebrochenes Feuer verzehrte das leichte Fach: werk ber hütten in ber Factorei, und damit auch seine Wohnung, so baß er taum bas nacte Leben rettete. "Meine schone Ausruftung für die Niam : Niam : Expedition, die jungsten Sammlungen, unter welchen der Verluft der gesammten entomologischen Ausbeute und viele werthvolle Erzeugnisse bes afrikanischen Runftfleißes am meisten zu beklagen mar, dann die Sandschrift mit den meteorologischen Beobachtungen, welche ich von meinem Aufbruch in Suakin täglich gebucht, die allein gegen siebentausend barometrische Ablesungen ent= hielten, die Reise-Journale mit den Erlebnissen und Wahrnehmungen an achthundertachtundzwanzig Tagen, die muhfam erlangten Körpermessungen und Vocabularien schließlich, Alles war in wenigen Minuten ein Raub der Flammen geworden. Unter der fleinen Bahl ber geretteten Saden fand fich bas Gifengerath aus ben Wertzeugen ber Monbuttu und Niam-Niam, das jest im ethnologischen Museum aufgestellt ist. Die Tagebücher und Insectensammlung waren gerade, um sie vor den Eventualitäten einer Uebersendung nach Europa zu bewahren, zurückbehalten worden, jest lägen sie freilich eben so sicher in den Fluthen des Nil."

Schweinsurth's reger Geist besitzt indeß die Clasticität Derer, die statt durch ein Mißgeschick niedergebeugt zu werden, sich unter den Schlägen besselben nur um so fräftiger ausbäumen. Bald war er wieder in voller Urbeit, und zum Theil gelang es noch, den erslittenen Berlust zu ersetzen.

Um Neujahrstag 1871 begann er auf's Neue eine ichon länger beabsichtigte Wanderung nach Westen, und fand sich in einer nach ber Passage bes Baches Atehna erreichten Seriba, im Lande ber Golo, die (mit den Siehre) den Bongo verwandt find, aber fprachliche Berschiedenheit zeigen. Dann murde jenseits des Chorzel-Rem: mem oder Bisch, eines Nebenflusses bes Biri, ber in den Bahr:el: Urab ausläuft, neben einer Geriba bas ägnptische Lager erreicht, mit dem Namen einer Stadt (Dehm) bezeichnet, unter dem Kredi-Stamm der Nduggo (benen sich Beia und Jongbongo anschließen), umgeben von den Baggara:el-Homr im Norden, den Manza im Nordwesten und im Westen (ber Abja, Bia und March) von den Benda, sowie weiterhin den Abu : Dinga. Sier ließen sich Erkunbigungen einziehen über Dar-Fertit, die unter diefer Benennung ben Bewohnern von Darfur und Kordofan bekannte Wildniß westlich vom Pango, sowie über die bortigen Bertehräftragen, und bann murbe ber Budju erreicht, "ber westlichste und zugleich (von ber Besteigung bes Berges Baginse abgesehen) ber höchste Bunkt aller bieser Routen im tieferen Binnenlande von Central-Afrika." Die auf dieser Tour erhaltenen Rachrichten laffen die Quelle des Bahr-Abu-Dinga in ben Bergen von Runga (jublich von Wadai) vermuthen, und werden hierüber die von Dr. Nachtigall in Aussicht stehenden Berichte zur Bergleichung bienen können.

Ms nach der Umtehr die Seriba am Djur erreicht war, brach

Schweinsurth am 21. April nach ben Factoreien Ghatta's auf und bann wurde durch Schrittzählung der Rückweg bis zur Einschiffung auf den Chazellen : Fluß abgemessen. Um 21. Juli war Ras : els Chartum erreicht, und dann bald auch Suakin, um über Suez in Messina anzulangen.

Gegenwärtig weilt dieser in seinen Reisen eben so kühne und unternehmende, wie in seinen wissenschaftlichen Forschungen gründlich gediegene Gelehrte wieder in unserer Mitte. Bielleicht gelingt es, ihn dauernd zu sessen Gerade jest, wo in Deutschland mit Energie und vereinten Kräften auf den endlichen Ausschland des in seinem Nequatorialtheil noch immer mysteriös verschleierten Erdtheils hinz gewirft wird, bedarf es der Gegenwart eines Reisenden, der bereits im Osten die in bedeutungsvollen Vorzeichen die Nähe der Westschifte fündenden Lüste hoffnungsvoller Uhnungen eingesogen hat, bedarf es eines Mannes, gleich Schweinsurth, um die Unstrengungen der geographischen Gesellschaften Deutschlands mit geistigem Schwung zu beleben und sie durch seine gereisten Rathschläge auf die richztigen Wege zu leiten. Schweinsurth's Verbleib in Verlin wäre ein Unterpsand für Gelingen des großen Werfes.

October 1874.

Ende.

Druck von G. Pät in Naumburg a/z.

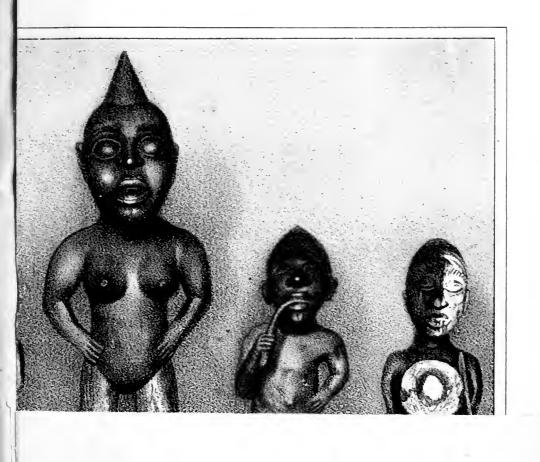



Fetischfiguren von der Loango-Küste geschneide in der Lehnelegischen Abnotisch bei einge im Misseures die Kensel









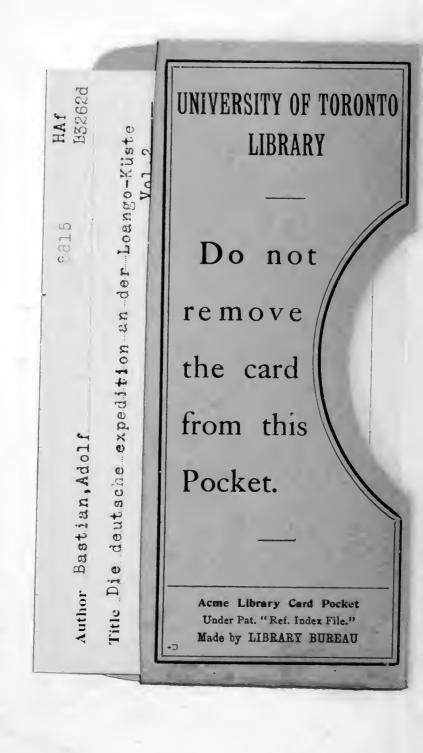

UTL AT DOWNSVIEW

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 12 24 25 02 013 5